

# e Schiefer Derzehlt

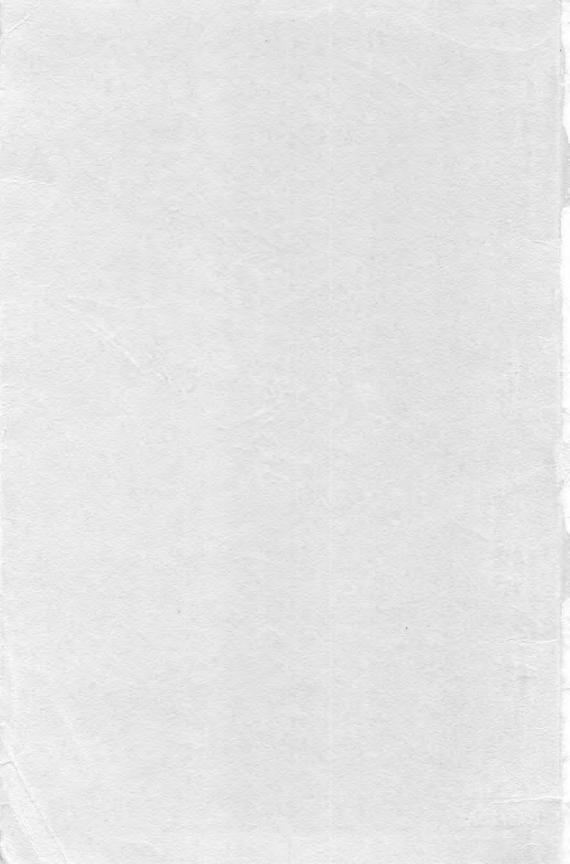





H. Fronjäger

# Dr Schießer verzehlt



2. Band



# Inhalts=Berzeichnis.

| Dr Mensch muß sich zu hallesen wissen             | 1<br>4<br>5<br>7<br>9<br>1 |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Dr Mensch muß sich zu hallesen wissen             | 4<br>5<br>7<br>9           |
|                                                   | 5<br>7<br>9                |
| De Gruhb, mu mr salwer nein fellt                 | 7<br>9<br>1                |
|                                                   | 9                          |
| Wie dr Wilhellem es gruße Lus gewann              | 1                          |
| Es verhängnisvulle Ziroppsfaß                     |                            |
|                                                   | 4                          |
| A bissel was von dr Gans                          | Z                          |
| Geschichten von Grohmschteier Jahn                | 6                          |
| Dr trehge Stikorsus                               | 4                          |
| Fastlohmd 2                                       | 6                          |
| Examegald 2                                       | 9                          |
| Von Usterwasserhuln un von Usteräersuhng 3        | 1                          |
| Dr Teifel bein Bleigießen an Andresohmd 3         | 3                          |
| Grobhäten                                         | 6                          |
| Fliehng, die lasen kunnten                        | 8                          |
| De Hamsterzeit unseling Ahngebenkens 3            | 9                          |
| Es Jettchen muß ane Nachtschicht machen 4         | 5                          |
| Herschbrilln 4                                    | 7                          |
| Wie dr Heinrich ausgerahchert wur 5               | 0                          |
| Dr blamierte Junggesellnfähnrich 5                | 3                          |
| De Diewesfall 5                                   | 6                          |
| A Geburtstohgsgeschent 5                          | 9                          |
| Weshalb un wie dr Schießer es Schwimme larnte . 6 | 1                          |
| Es Schlachtefest 6                                | 5                          |
| Ach disse Heinels 6                               | 8                          |
| Lauter Klänigkäten                                |                            |
| Dr Barkschiedel                                   |                            |

Unberechtigter Nachdruck verboten.

# Vierrad zum zwäten Band.

Wie ich in vuring Jahr meine klän Geschichten off Eich lus gelohsen hoh, do warn alle, die an dann Wark betäligt warn, dar Ahnsicht, doß die Auflohg ä paar Jahr reckte. Ower gud äner ahn, nohch kaum sechs Monat hatten alle Bicher än neie Herr gefunden, gar mannicher wärd seine Frähd dran gehatt han, un mir mußten "Nä fähl verkähfen", wie dr alte Harzer sahte, wenn äne War alle war.

Disse frahdiche Aufnahm, die dos Buch bei Eich ge= funden hot, gitt uns dn Mut, an zwäten Band von alle die Tradtatle, die ich in Lahf dr Jahre Eich viergesett hoh, rauszugahn. Bon vieln Seiten bin ich immer wieder ahngehalten: .. Schießer, mir vermissen die oder jene Geschichte, denn dos is gerode die, die uns an mehlten Trehtel gemacht hot". Ober a annerer mante: "Die Geschichte, wu du mich zum Jammer gemacht hoft, die hoste wull all wieder ver= gassen". Sat mant tane Rut. Ich hatte alles getreilich aufgehuhm un jest hoh ichs in biffen zwäten Band zum bunten Schtreisel gesammelt. Freilich, es san tane Rusen un Ralleten, wos ich do zusammegeklaubt hoh, ower suwos san mr off un= nere Barriche ju ah net gewuhnt. Viel schtachliche Sechisch, ähnfache Wiesenblume un velleicht ah Disteln un Brennnesseln san drmang geroten. Es kimmt ju immer drauf ahn, von wecher Seit aus dosses äner betracht. Ich dent ower, ihr fannt mich all die Jahre har un wißt, wie ichs gemänt hoh.

Ah dr zwäte Band will wätter nischt, wie dosser Eich ob un zu ämol äne lustiche Schtunne macht un dosser droier sorrigt, doß de Mundart unnerer Viersahrn wieder dann Plat einnimmt, darer zuschtieht.

Lange Schlimme Jahre liehng off unnern Sarz hinter uns. Jahre, in dann mr es Lachen su ziemlich verlarnt hatten. Ah jett siehts noch arnst genung aus. Un doch scheint noch net alles verlurn zu sein. In Gruhb un Schtreck lahfen de Zwarchle aufgerehcht rimmerhar un beschterme dn Barkminnich mit Frohng: "Host du noch nischt vernumme? Do braugen soll jest a annerer Wind iwer Deitschland wehe! Wäßt du net, ebse uns balle dis verdammte Wasser, von Leib schaffen? Wäft du net, eb noch ämol lustiche Barkleit hier unten rimscharwarken, die mir doch immer su garn gefoppt han?" Dr alte Barkgewaltiche ower schittelt den Kopp: "Seid net ungedillig, hitt Ihr es Ahrz, drmit mr uns net blamiern, wennse fumme sollten, un halt dn Daume. Noch is net aller Toht Ohm'd gekumme. De Sach schtieht net schlacht. An uns solls net liehng! Mir wolln garn hallefen, dok es Feistel wieder klingt. Ahch ich hohs soht, hier unten allän zu hausen!" Gu schprohch dr Alte un nu sigen de Wichtelmannle off dr Lauer un horring Toht un Nacht nohch draußen.

Ihr alle ward wissen, wos ich män! Un in dar Hoffnung mohg mei zwäter "Schießer" sein Wahk giehn, dosser balle neies Lahm off unnere Barriche ahntrifft.

Nu nammtne su harzlich auf wie sein eltern Bruder. Ich denk, har wärd net aus dar alten Ewerharzer Art geschlahn sein.

Es gieh Eich wull!

Clasthol=Zallerfall, in Harwest 1936.

Dr Shieger.



# Ü Preisstat un seine Folling.

Trump, Trump un noch ämol Trump! Wie Hammers schlehg falln de Feist off dn Tisch, de Ahng hänge an de Karten, wie wenn die mangnetisch wärn. Hier ä entteischtes oder ah suchtiches Gesicht, do ä frädiches Schmunseln, wie ahm es launische Glick in wahrschten Sinn des Worts de Karten gemischt hot. Na, ä jeder kännt ju dis Vild, denn war noch kän Preisstat mitgemacht hot, gilt ju bluß als halwer Mensch.

Doch dos vorwack, nu zu unnerer Verzehlich. Alsu de Ferdnand hot heite sein guten Tohk, de schänsten Schpiele sallne mant su un sei Plus wärd immer hecher. Es is de letzte Runde un in gansen Lokal tuschelts dr äne Schpieler din annern zu: Dr Ferdnand machts, dar hot heite meh Glick wie Verschand. Na, dr Ferdnand is net dies drim, har schrahlt iwern gansen Gesicht. Lahmdiches Geslichel wärd ausgekartelt un dr ärschte Preis is ä grußarticher Truthahn. Gruß un sett sisser, wn wie dr Wärt saht, gans jung. Neisdische Zunge behaupten, dr Wärt hette dn Truthahn sein Tähsschein in dr Finster gelahsen un hette schtatt zwelles Jahr ahmsuviel Monat gelahsen.

Jedenfalls is alsu dr Ferdnand iwer sein Glick net bies, denn wehe, wenner hämgekumme wär un hette nischt gewunne, sei Minna hettne es Fall iwer de Uhrn gezuhng, denn es wollte von dann vieln Karteln suwiesu nischt wissen un scholt wie ä Schpah iwer dar verdammten Wärtshauslahserei. Un heite hotsne zugeschwurn, kämer nohch Mitternacht häm, sollter mant dn annern Tohk gar net aufschtiehn. Dr Ferdnand is ower guter Dinge, denn har denkt, gehng su än Truthahn kimmt salwer deine Alte net ahn.

Wie vorauszusahn, dr Ferdnand hot dn ärschten Preis, un ä jeder verninnestige Mensch wärd doch wull einsahn, doß har do net gleich su ausreißen kann, die Geschichte muß doch begossen warn. Un dos wärdse, un zwar grindlich.

Es mohg Zwäe dorrich sein, do scheiert dr Ferdnand in de gewohgtesten Schlangelining seiner Behausung zu. Dn Truthahn hotter seste untern Arm geklemmt un dr Wärt hot zur Vorsicht dann Tier de Bähn zusammegebunden. Dos ge= fellt nu dann braven Hahn gar net un sei "Gludgludglud" wärd immer gallicher. Ower endlich isses geschafft un dr

Ferdnand läfft in Safen ein.

Na ä jeder wäß wull, doß bei selling Gelahnghäten off de Schlissellecher kä Verlohß is. Mr kann mit dn Hausschlissel hunnertmol zuschtuppen, jedesmol schpringt dos Luder beiseit. Endlich glicks un dr Ferdnand kreicht off alle viere un su vorsichtig, wies ahm giehn will, treppahn. Har sappt ä paarmol net schlacht gehng dr Trepp, denn seine Fieß scheine im mindestens vier Zoll gewochsen zu sein, ower alles bleiht schille, seine Alte mald sich net.

Wenn Ihr ower denkt, dis wär ä gutes Zähng, su is dr. Ferdnand annerer Mänung, denn har wäß gans genah, seine Altsche is hellisch hallhärig un wennse gar zu arrich gelohden is, su sammeltse mit dr Gardiningpredigt auf bis zum annern Morring, denn han sich ihre Schprachwarkzeiche ausgeruht un

denn dreimol wehe!

Alsu langsam un vorsichtig schleicht sich dr Ferdnand in dr Rich. Har hotne Schtuhmkammer, wumr von dr Rich aus neingieht, un Glid iwer Glid, de Tihr is feste gu. Ru ower wuhin mit dn Truthahn. Har settne off dr Wasserbank, ower wie dar arme Buchel Luft hott, willer de Glieder ä habbel bewahng un done de Bahn zusamme gebunden san, su plautt har natierlich in dr Rich nein. Guter Roht is teier. Doch do in dr Ed schtieht de gruße Riep, die seine Frah gebraucht hot. On Truthahn schnappen un unter dr imgeschtärzten Riep setzen, is ans, doch macht harne vorhar de Bahn frei, denn dos arme Tier dauertne un es is ju unter dr Riep sicher aufgehuhm. Huhchbefriedigt schleicht har sich su sachte wie meglich zu Bett, un wos seit zwansig Jahr net passiert is, ward wahr, seine Alte schlefft su feste, dosse nischt hart un nischt sieht. Finnef Minuten schpäter hetten de Posaune von Jericho dn Ferdnand net aus seiner wullverdienten Ruh reißen fanne.

Ane Schtunne mohy hin sein, do fährt es Minna in sein Bett huhch un lauscht. Es is gans verdattert un wäß net, wosses zu sich salwer sahn soll, dosses don Ferdnand net hot tumme härn. Ower wos is dos? Do is von neie dos ferchtersliche Gegraspel un Geglucks, wus drvon aus dn Schlohf gesichreckt is. Es horricht un horricht un an jeder Haar hängtne ä Schwäßtroppen. Alle Versuche, dn Ferdnand muniter zu machen bleihm aussichtslus. Do faßt es Minna sich ä Hartz, greift in Ermanglung äner annern Waff nohch su mew wissen Gehngschand aus Emallje, dar untern Bett schtieht,

un macht de Rammertihr auf.

Gerode kimmt dr Mond vier un scheint hall in dr Kich. Es sieht nischt Verdachtiches, bluß seine Kiep schtieht imgeschtärzt mittel in dr Kich un es wäß doch genah, dosse bein Fanster geschtanden hot.

Doch do — do — "Gludgludgludglud" — su schallts schaurig dorrich dr Nacht un — de Riep macht än klän Sah off dn Minna zu. Wie festgebannt isses, kä Glied kanns riehrn, bluß dr Angstschwäß läfftne an gansen Kerper runter.

Mit amol macht de Kiep an neie Satz un mit Dunnersgepolter felltse im un flichelschlahnd un gluckend schieht a Ungeheier vor dn Minna. Do is ka Halten meh. A greller Bellekerts, dar wull Tute wecken kann, ower dn Ferdnand net in seiner Ruh schtert, schrillt dorrich dn Haus.

Nahm Ferdnand sein Bett schieht a grußer Schapp, dar scheint dn Minna de letzte Zuflucht. In Tornverein isses nie gewahsen, ower dos Kunstschtaft sollne ärscht ämol äne aus dr Damrieche nohchmachen, denn wie dr Blitz hots seine zwä Zantner offn Schapp in Sicherhät gebrocht, indanns von Ferdschein

nand sein Bett aus mit an tiehne Schprung nauf war.

In dr Rich bleiht alles ruhig un es Minna denkt all, seine Fantasie hettne än Schträhch geschpielt. Do fährts von neie zusamme, denn dr Teiselsvuchel erscheint in dr Rammertihr. Secher wie off dn Schapp giehts net un Tudesangst pactis. Do gitts än grußen Plaut un es Glohs mit eingemachte Zwatschen, wos offn Schapp schtand, saust runter, schleht off dn Roppend von Ferdnand seiner Bettschtell auf un fleißt dn Ferdnand lustig iwer dr Schnut.

Dos is nu ower doch zu viel un mit än wilden Satzichtaucht har aus dn Bett huhch, denn dar nasse Rram is verdammt kalt. Bei dann grußen Gepolter is dr Teifelsvuchel entsetzt geflicht un hot sich in dr Kich in dr finsterschten Ec verkrochen. Dos Jammergeschrei von seiner Alten macht der verkrochen. Dos Jammergeschrei von seiner Alten macht hot, do wässer immer noch net, ebber wacht oder trähmt, denn su Bild hotter doch noch net gesahn, wie seine Alte in Hemmed offn Schapp sitt un — Pot Bub un Renig — wie sieht sei Bett von de Zwatschen aus.

Unnere Geschichte wär ju nu aus, denn wos jett kimmt, wie har sei Minna von Schapp robb hulte, dann Preisvuchel in sichern Gewahrsam schaffte un — de Ausschprohch mit seiner Frah, dos alles sän Chegehämnisse un do driewer schweigt mr an besten.



# Dr Mensch muß sich zu hallefen wissen.

Neilich fahr ich mit mein Gevatter in Zuhk Gorschler-Altenah. In Gorschler sän mr in än Salongwohng vor Räsende mit Trahlasten neingeklantert un han net drauf gepaßt, doß mr in än Nichtrahcherobtäl sitzen. Mei Gevatter als alter Sittenmann, schmehtt sei Herrel. Schrehg gehngiwer, an annern End von Wohng, sitt ah ä Landsmann un pafft, wos es Zeig halten will. Off ämol kimmt dr Schaffner zu dr Tihr rein, gudt sich in Wohng im un kriegt dan Schmehker gehngiwer bein Kanthoken. Iche sah zu mein Gevatter: "Jeht wärschte ahch Gald lus!", denn inzunt machense off dr Bahn käne lang Geschichten meh. Mei Gevatter ower schmunselt un schkeckt sei Herrel in dr rachten Jadensick.

Dr Schaffner hatte drweile seine blahn Schtrichle rechgim off de Billsetter gemacht un wie har bei uns is, do sabter: "Sie haben hier auch geraucht". "Kann sein, doß ich in Gedanken kalt geschmehkt hoh aus alter Gewuhnhät, ower ich hoh kän Tewack bei mir, sinst wär ich in "Rahcher" neins

geschtiehng", saht mei Gevatter racht gemietlich.

Do ower wärd de Schaffner obsternatsch un lehgt lus: "Ma, ich habe doch gesehen, daß Sie Ihre Pfeise in die Jackett-Tasche gestedt haben, die muß doch sogar noch heiß sein!" "Ja", saht mei Gevatter, "do schted ichse immer nein, ower ich hoh, wie gesaht, känn Tewak, dar leit derhäm in Schapp". Har trehg sei Herrel raus, wieses dn Schaffner ower es war tatsächlich kalt un ledig. Na, de Schaffner schittelte dn Kopp un gäng brummelnd ob. Ich salwer traute mein Ahng net.

Harnohcher saht iche: "Gevatter, ich glähb, dos gieht bei dir net mit rachten Dinge zu, denn du kannst doch de glieheniche Asch net in deiner Fick ausschitten un dei Herrel kinstlich kiehln. Dos is mr ä Ratsel, wie du de kalte lediche Pfeit

on Schaffner off an Schloht presendirscht!"

Har ower lachte un sahte zu mr: "Mich naeln zahn Schaffner net seste." "Dos verschtieh ich net," sah ich, "ich hoh dich doch salwer paffen sahn un ich bin doch net besoffen, dog ich net guden kann." Doch mei Gevatter mänte: "Ja, Kläner, du mußt noch viel sarne. Du mußt wissen, doß ich als schrammer Rahcher in meine Ficken immer drei Pfeisen hoh un die iche du Schaffner wies, hoh ich offn Gorschlerschen Bahnhof ledig geschmehtt un ah ausgekloppt. Ane is noch gelohden un die von ärschten bräng ich wieder in Floch, wennmr ausschteing."

Na, ich hoh mich driewer amesiert. Wenns ah noch net verjährt is, su glähd ich doch, dr Bahnfiskus erhebt känn Ahnschpruch meh, wennersch gewahr wärd.



### De Gruhb, wu mr salwer nein fellt.

Dr Hannes war ä grußer Jacher un Schitz, wenn ahch biese Kameraden behaupten, es schlachte Watter käm bluß dohar, weiser es Blake von Himmel runterscheß. Wenner wos von än neie Gewähr oder dargleing härte, su schießpriegel gesahn hatte. Dos sollte sei Neinfall warn. Seine Kameraden hatten all lang geschpannt, wuß ne mol neinsehng kännten,

ower noch tane passende Gelahnghat gefunden.

Un schien Summermorring schtieht har ahch offen Ahn= schand, do kumme iwer dr Heh zwä Rameraden vonne, die äne Friehvartie machen wolln un kaum hanse Gutenmorrina gesaht, do tanns dr Hannes net iwern Hart bränge, har muß dann bäden ärscht sei neies Gewähr zeihng. Die be= qudens von alln Seiten un fanne abd nischt drahn aussetzen un dr Hannes schtrahlt vor Schtols. Do mänt dr Ludel: "A feines Ding isses, dos muß wahr bleihm, ower es is nischt gehng dar Bichs, die ich disse Woch dorrich Zufall billig gefähft hoh. Dos is es allerneiste. Vor alln Dinge schießts ziemlich gereischlus, taum drei Schritt weit hart mersch." Dos schleht ein. Dr Hannes is Feier un Flamme. Har lett net nohg, besser dn Ludel rim hot, har will sich dos Wunnerding ansahn un wennse hannelans warn, wollt harsch vor sein Lahm garn han. Dr Ludel will net drahn. Dr Hannes mänt, es Ahnsahn wir ju wull nischt kosten un se verobreden sich offn Sunnohmdohmd. Dr Gorrig un dr Ludel sahn "Machsgut" un dr Hannes gudt sich wätter de Ahng nohch än Hasel aus.

Pinitlich dn Sunnohmdohmd is dr Hannes zur Schteht, dr Gorrig un noch ä paar Rameraden sinden sich bein Ludel ein un weil su ä schiener Ohmd is, seht mr sich in dr Lauwe un bezahmt sich äne Flasch Lohgerbier. Dr Hannes bewert vor Ungeduld, ower es nitt nischt, dr Ludel hot äne. Gemietsruh. All lang rätter wieder off sein Lieblingsthema rim: De Jagd un Gewähre, un dr Gorrig un die annern riehme dn Ludel seine neie Flint bes iwern griene Rlee.

Mr is all in lusticher Schtimmung, do gieht dr Lubel nein in Haus un kimmt gleich drauf wieder mit än Gewährfutteral iwer dr Schuller. Dr Hannes helts net meh off sein Sitz aus, har gieht ne gleich ä paar Schritt entgehng un nimmt dn Ludel dos Ding obb. Alles drängt sich immne har, wierer dos Futteral ausschaftlt un ä tulles Gelachter, wies dr Hannes noch net gehärt hott, bricht lus, denn aus dn Futteral zeiht har — ä Lustgewähr vor Kinner.

Wie vorn Ropp geschlahn schiehter, währnd die annern sich off dr Ard rammeln. Har greift nohch seiner Mitz un verschwunden isser. Dn Mantigmorring, wierer nohch dr Gruhb timmt, mertter all wos luhs is, denn su wie har sich sahn lett, giehts aus alle Eden "Piff, pahf, Piff, pahf". Har macht ower gute Miene zum bisen Schpiel un balle is dr. Tredel vergassen un dr Freindschaft zwischen Hannes un Ludel tuts kän Obbruch.

Su isses Harwest geworrn un de Rieh un Ziehng missen sich langsam drahn gewähne, de goldne Freihät mit dn Schtall oder, weil iwerzehlich, mit dn Rochtopp zu vertauschen. Do helt än Morring dr Hannes dn Ludel ahn un mänt. "Du kännste mr ähnglich ämol än Gefalln tun. Gud har, ich hoh do ä Schohf, dos willich net dorrich futtern, denn es Hah is knapp, dann kännste mol dn Hals obschneiden."

A jeder Mensch hot sei Schtedenpfard un dn Ludel seins is es Schlachten. War off dr Napperschaft ä Ziehngslamm, ä Karnining oder suwos in Kochtopp beserdern will, gieht nohng Ludel un mit greßter Sachkänntnis wärd dr Fall erledigt. Har hot es ganse Gezäh von Koppel mit dr Masserschaft, von Kittel un Schärz bes zum Schrahn naus. Dr Ludel is fruh, dosser dn Hannes än Gestalln tun kann, denn se sän gute Kameraden un die Geschichte mit dn Luftgewähr drickt ne doch noch immer off dr Seel. Su sahter garn zu.

An verobreden Tohk, gehng finnefen, padt dr Ludel sein Kram zusamme, zieht dn Kittel ahn, bind de Schärz vier un nimmt dn Schrahn off dr Schuller. Har muß ziemslich weit dorrich dr Schtadt, denn dr Hannes wuhnt off dr annern Seit, un verschiedne Kameraden frehngne unterswahngs, wu har denn än Ochs schlachten wollte.

Dr Hannes nimmt ne in Empfang, hilleftne bein Auspacken, huhlt de Ruhngdedel zum Fettdrauflehng har un dr Ludel krempelt sich auf. Aus dn Schtall klingt klaglich dn Hamel seine Schtimm un dr Hannes mänt: "Dar hot Hunger, mr hane heite Mittohk nischt zu frassen gegahn." Dr Ludel

weht es Masser, "Wart mant, dei Hunger soll dr wulk vergiehn."

Alles is fertig. Alsu dn Schtrick har un niewer nohng Schtall. Doch wierer de Schtalltiehr aufmacht, isses dn Ludel als wenn dr Bliz einschleht, kreideweiß schpringter zerick, schnappt dn Schrahn, de Masser un sei Jakett un is in Galopp von Hoff, währnd hinterne in Schtall dr Hamel wie verrickt schreit, dos häßt dn Hamel sei Schtellvertrater, denn har salwer war — aus Hols un hatte off dn Schizenhoff än Greich gekost, währnd dn Hannes sei Freind in dr Hill sohß un zum Gotterbarme schrier.

Wie dr Ludel dn annern Morring nohg dr Arrebt kam. dachter, har wär mang de Ziehng geroden, denn aus alle Eden klangs: "Mäh, mäh!"



# Wie dr Wilhellem es gruße Lus gewann.

Mr hot all viel gehärt, doß ä unvermuter Gewinn in dr Lotterie dann Gewinner kä Glid gebrocht hot, entweder se san vor Frähden iwergeschnappt, oder de Sorring, wuse mit dan vieln Zaster hinsollten, ließense net schlohsen, oder se labten äne Zeit harrlich un in Frähden un warn nohchhar su arm wie vorhar. Es is all alles dogewasen, ower doß mr, weil mr es gruße Luhs gewunne hot, von sein Bohter noch äne Tracht Schleg, oder vielmehr äne ganse Lodung von Schlehg drwischt hot, wärd wull net heifig vierkumme. Dr Wilhellem war su ä Pechvuckel, un noch drzu ärscht ä gatlicher Bengel von zwelkest Jahr.

Schitzenhoff warsch. Alle Leit zuhng der Osteredergaß nauf, de Karessells machten Musit, Seeschlange un Frahnsleit ohne Interseid, Panoptetums mit de greßten Verbracher un wos dargleing Karrlichkäten meh warn, luhden zur Ahnsicht ein. Vor an Gresch kunnte än äne Gänsehaut nohch der annern iwern Kreizwark lahsen. Ower ahm dar besahte Gresch!

Heite hot ka Mensch Gald, frieher hatte mr garnischt. Su gängs ah du Wilhellem san Vohter. Seine Flickschusterei brochte net su viel ein, doßer sei Gald nohng Schikenhoff trahn kunnte. Dr Wilhellem krehg alsu zwä Halwegreschenschtider in dr Hand mit dar Ahnweisung, schparsam zu sein un dr Mutter wos mitzubränge. War war glicklicher als dr Hällmel. De Hand mit dn Bermehng seste in dr Husentasch

wärd ä Rundgang gemacht. Bei de Zuderbuhden un Karessells bleihter wull schiehn, doch de Versuchung hot noch käne Kraft. Do siehter vor äner Buhd ä grußes Gewihl. Un wenn ah de Leit wie äne Mauer schiehn, su wahrts net lang un har schieht vorn ahn. Ower suwos hot unner Wilhellem doch noch net gesahn, wos in dar Buhd alle ze han is. A Mann läfft do off än Braht rimm, un schreit, doser blikeblah in Gesücht ahmläfft, dos alles kännte mr gewinne vor än ähnzing Gresch.

Dr Wilhellem langt seine zwä Halwegreschenschticker raus un begudtse. De schtieht mit ämol su ä Karrel vorne un schreit: "Das allerletzte, das Glückslos, der Haupttreffer!" nimmt dn Wilhellem dn Gresch aus dr Hand un legtne än Zettel mit äner grußen Zohl nein. Dr Hällmel is schtumm un schtarr. Sei Gresch, sei Gresch. Do ower fängt dr Karrel ahn, an än grußen Rohd zu treggeln, rufft Nummern auf un vertält allerhand Kram. Wieder drehter un schreit, sett fäm dr Hauptgewinn zum Aussuhng. Har brillt äne Nummer, ower käner mald sich.

Dr Wilhellem sieht net, wos off sän Zettel schieht, har hot de Ahng vull Trahne, — sei Gresch. Do nimmtne äner dan Zettel aus dr Hand. Har gudt huhch, es is dr Nabber Gorrig, dar mänt: "Na, Hällmel, zeig doch ämol dei Luhs", un schreit ahch gleich "Hier", un schubst den Wilhellem gans noch vorn. Dar wäh net, wiene ze Mut wärd, denn dar Karrel do uhm macht än Mordstrakehl, zaueltne off dan Braht nauf un saht, har soll sich wos aussuhng. Unnern Wilhellem zittern de Kniel, alles dreht sich vorne. Ower do, dichte vorne, do leiht Huhmigkuhng, danner su garn ist. Huhnigkuhng, balle su gruh wie ä Ruhmgdeckel. Ebber dann wull ah kriehng kann. Schprachen kanner net, mit bewernden Arrem weißter drauf hin, un in nächsten Ahngblick hotter all su ä Monstrum untern Arrem un schieht vor dr Buhd.

Unner Wilhellem härt un sieht nischt, wie a Wind isser aus dann Gewihl, har hott immer noch es Gesiehl, es wär net wahr oder dr Karrel wolltse wieder wachamme. Im dr Schikenhaused rimm — un hämm is äns.

Gans außer Ohden reißter de Tihr auf un schmeißt den Huhnigkuhng offn Tisch. Dn Wilhellem sei Bohter lehgt es Wochenbloht wack. "Wu hoste denn dann Huhnigkuhng har?" "Vor män Gresch in äner Buhd gekrehng", jappt dr Wilhellem noch gans außer Ohden. Dr alte Schuster sieht, wiene dr Schwäß vorn Kopp schtieht un ä ferchterlicher Berbacht kimmtne ahn. Har greift nohng Knierieme. Dn Hällmel

wärd grien un gahl vor de Ahng, denn das Ding kännter. Har flennt un beteiert, es wär Wahrhät. Alles vergablich. Dr Alte saht: "Unner Lahbtohk sänmr ehrlich gewasen un wennmr nistt zu beißen hatten, un du witt Huhnigkuhrg schtahln, wart ich will dr hallesen!" Dr Schpannrieme klappt net schlacht, ower dr Wilhelsem bleit drbei, denn har kunnte sän Bohter doch net ausänannersehen, wos äne Gewinnbuhd war, dar hatte sakwer noch käne gesahn. Noch ä paarmol krehg dr Akte du Wilhelsem vier un denn mußter ze Bett. "Morring frieh giehn mr nauf un bränge dn Huhnigkuhng hin, du Schpikbub!"

Es Ohm'ds soß dr Ake an Fanster in schwärn Gedanken. Do kam dr Nabber Gorrig in Garten un rufft: "Na, Nabber, wos sahste zu dein Hällmel." Gluhhäs fährts dn Wilhellem sän Alten in Ropp. "Nabber, sah im Gottswilln känn wätter wos, ich hohne all halleb tut geschlachn, morring bränge mrne wieder nauf! Nä, dos dr Junge ä Schpizbub warn kännte, hettich nie gedacht!" "Ower, Nabber, wos hoste denn vier wahng Schpizbub, dr Junge hot doch dn Huhnigkuhng geswunne!"

Lang hotts gedauert, besses dr Alte begriffen hatte, doh mr vor än Gresch su äne Tasel Huhnigkuhng kriehng kunnte. Dn annern Morring schtand dr Wilhellem mit bewernden Anochen auf un wunnert sich net schlacht, wiene dr Alte ä Finnesgreschenschtick in dr Hand drickte un mäntet, har kännte es Nohchmittohks wieder nauf giehn nohng Schikenshoff. De Schwieln von Wilhellem sän Sigsläsch kunnter ower net wieder zeridnamme.



# Es verhängnisvulle Ziroppsfaß.

Wie all gesaht, war es Galb frieher noch rarer wie heite, un wenn ah alles billig war, su kunnten doch de mehsten es Billige ah net kähfen, un Klän un Gruß war driewer, aus, wennse ä paar Gresch Nahmverdienst machen kunnten. Do kam denn gerode de Haharnt du Jungesen ze paß, un ä Berdienst, dann mr heite gar net meh kännt, war es Hahsammeln. Wenn ahm de setzten Hahtrahgerfrahns mit de grußen Sahms off du Buckel von dr Wies warn, su gehur de Wies du Junges. Schtrich vor Schtrich wur de Wies nohdgeharrekt un noch mannicher Sac vull Hah kam ze=

samme. Na ja, mitunter wenns sicher war, verschwand in ban Sad ah ämol ä Huden von dr Nabberwies, dar dn annern Toht ärscht trehg war, ower wehe, wennse drbei drwischt wurn, denn tanste dr Samedenschtiel. Obnammer fanden sich genung drojer, denn mannicher hatte ä paar Kipple in Schtall, ower net genung Futter. Dr alte Schlachtermäster Tolle in dr Schikengaß, mr nenntene dn Zippeltolle, kähfte ah wos, un do brochtenses an liebsten hin, denn do mußtense: de Säd gleich offn Hahbuhden bränge un es Hah festepansen un do passiertes net salten, doß de Junges de vulln Säck dr Hahbuhdentrepp naufschleppten un hinten zu dr Luk wieder nausschmissen, wuse von de Rameraden in Empfang genumme wurn. Dr alte Tolle hot manning Sad finnef oder sechs mol gefähft un jedesmol mit an End Weikworscht oder Rippelworscht, dritte Sorte oder mit annern Worten Klokschrowelsch, bezohlt, mitunter gohs ju ahch ämol ä Endel Brohtworscht, die hatte ower gemänglich än "Schtich". Dn Jungesen schmedtese ower, die kannten von drham aus kane Worscht, ausgegliehter Riewehl mit Mahl wur de ganse Woch offn Schtid geschmärt.

Iwerhaupt, de Geschestsleit, dies off Assen un Trinken net ahnzesahn brauchten, hatten käne Nuht im Hillef, mochts off dr Wies oder offn Hahbuhden sein. Su hatte denn ah der alte Rahfmann Behte off dr Buntenbedergaß den Hannes un den Frizel un den Schorschel als Hahpanser ahngeschtestt, un die nahme ihr Amt gut in Acht, doßer ju käne annern nahm, denn wenn gerode ämol Liehschtunne war, su schanden do unten in Schtall äne ganse Masse Fässer un Kisten, die es Nohchsahn wart warn.

Su ah heite. Dr letzte Sahm war unter de Schparn gut gepanst un Mannsseit un Frahnsseit wieder naus nohch dr Wies, dr alte Behte ower war vorn in Lohden un verfähste Schmärsähf, Haring un Ziropp. Alsu war alles sicher. Unnere drei Freinde besohng sich den Lohgerraum. Do tut dr Hannes än Frähdenschen, do schtand ä Fah, wu Zistopp drinne gewahsen war un offn Buhden war wull noch äne Hand huhch von dann siehen Kram.

Dos kam zu Paß, ower wie rauskriehng. De Arrem recken net bes off dn Buden un imkippen gäng net, es schtand mittel mang de Risten. Ower ä richticher Junge wäß Roht. Schuh un Schtrimp hatte käner ahn, dos war Luxus, alsu dr Hannes korzer Hand in dann Faß neingeklantert un reckt dos sieße klabrige Zeig mit de Händ wie in äner Scheppkell raus. Alle dreie futtern, wos es Zeig halten will. Do mit ämol! Harrieses, de Hahtrager kumme. Dr

Hannes will raus, ower dr Ziropp heltne feste, de Fißschiehn wie in Leim un de Huhs klahbt hinten an dr Tunne; de annern bäden fassen ower träftig mit de Ziroppspshihten zu, un mit veränten Kräften glidts, du Hannes wieder flott ze machen. Nu ower rasch, dr Fahrt nauf, offn Buhden un off dr Bans.

De Hahtrahger schalten un tohm, weil de Junges su langsam sän, ower die lossen sich net sahn off ihrer Pans. Zum Glick warsch es letzte Hah un dr alte Behte rufft zum Assen un zum Luhne. War ower net an Tohgslicht kimmt, dos is

dr Frigel, dr Hannes un dr Schorschel.

Offn Sahbuhden warnse net meh, dann hatte dr Ziropp än biesen Schträch geschpielt. Jeder Sallem Sah, mit dannse in Beriehrung kame, wollte sich net wieder drvon trenne. Im dr Schnut rimm hattense de schänsten Reiwerbärt, Bähn, Susen un Arrem sohng aus, als wennse ä dides Fall von Sah gekrehng hatten. Alles Reihm un Juppen hatte nischt gehollesen un do hatte dr Hannes än guten Gedanken. Gans behutsen warnse dr hintern Buhdenfahrt nunter geklantert, un nohng Lehbsteich geloffen. Hier gedachtense sich zu ränesiern. Ower, wos nu kam. Dr äne wusch dn annern mit än Zopp Hah obb, dr Ziropp un es Hah warn ower schärker wie es kalte Wasser un ginge net obb.

Mittlerweile hattens dr alte Behte un seine Hahleit doch mit dr Angst gekrehng un hatten gesucht un gestehgt un do hatte denn äner de drei Geschpenster an Lehbsteich gesange. Es hott ärscht äne ziemliche Weise gedauert, eh mr sohg, wos dr Frizel, dr Hannes un dr Schorschel war, se sohng alle iwerän aus mit ihrn grußen Bart. Dn Ziroppssaß sänse von

do ahn ower ausn Wahg gegange.



# Ane Maskerade, un wos harnohcher kam.

Es is ähngtlich schod drim, doß die vieln Maskeraden, die frieher gleich nohch. Neijahr einsetzen, su zusammegeschrumpelt sän. Denkt ämol ahn, wie hibsch mr do als Ehmann ämol än klän Seitenhopser machen kunnte!

Freilich ah manniche verdutzte Schnut hots all gegahn, wenn bei dann Maskenobnamme sich dos junge Mädek, wu mr de ganse Nacht off Tud un Lahm drmit possiert hatte, als ä griener Lausebengel entpuppte, dar noch drzu racht nieder-

trachtig un hiensch fletschte. Sibsch warsch ah net, wenn mr mit än racht schlanken un knuspring Ding rimmerhargeschwanselt hatte, allerhand "Sieße" zusamme gekippt un es Handel geschtreichelt hatte un an letzen End warsch äne alte Schachtel, die all lang aus din Schneider war. Es is alles all dogewasen. Es soll ah all viergekumme sein, doß äner nohch än sießen Techtemechtel in äner verschwieng Ec zu sein Schreck erkänne mußte, dosser mit seiner ähng Frah possiert hatte.

Mei Freind, dr Gustel, war nu in dar glidling Lohg gewasen, doß seine Frah in dr Fastlohmdszeit hatte verräsen messen. Imsu verwunnerter war ich, wie ichne sohg. Deitlich kunnte mr sahn, dohne sinnes Finger dorrich dr Schnut ges gange warn.

Off meiner zarten Ahnfrohg hin nickt dr Gustel triebsinnig mit dn Ropp un mänt: "Ja, ja. War salten kimmt, vers brennt sich dn Ar—rm!" Dos hatte mich denn nu ower doch neifadrig gemacht un ich ludne zu än Glohs Bier ein.

Doch es is besser, ich losne salwer verzehln. Härt zu!

Fussehn Jahr hoh ich nu gefreit un du wäßt, ich giech nerringst hin, wu meine Frah net drbei is, un dis äne Mol, wu ich än klän Seitenhopser tu, mußes mr su giehn. Alsu mei Jettchen hatte än Brief von seiner Schwaster gekrehng, ebbs net ä paar Tohk hinkumme kännte, se wollten zocheln un bei de vieln klän Kinner fänntse net allän fartig warn. Wos sollts machen, es mußte. Off acht Tohk kochtes mr Burrot, goh mr vor mindestens än Bärteljahr gute Lährn un Bermahnunge un dampte ob. Mir kams racht komisch vier su allän zu hausen un do war ich gar net bies, doß dr Frizes mich aussuche un mir ob un zu es Ohmds de Langeweile vertrieb. Su ä paar Gresch hattich ju noch off dr huhng Kante, sudokes an än Trem un an Towack net sakte.

Su sihen mr mohl wieder beinanner un do rickt dr Frizel, dann dr Teifel huln soll, mit än finstern Plan raus. "Gustel", mänter, "wie isses, wenn mr bäde ämol äne Maskerade mitmachen. Deine Alke is net do un ich hoh käne, sost sahn, dos wärd sein." Ich in mein ehrling Harzen war ebb sellicher Niedertracht schlohklahm. Ower es hot seder seine schwache Schunne un dr Frizel verschtands, mr su zuzusehen un de Sach su maulgeracht zu machen, doßich wäch wie Butter wur un mich off Gnade un Ungnade in seine Händ goh. Dr Frizel beschtimmte, ich sollte als Schtrollich giehn, währnd har als mei Gehngpart in weißen Flanellanzuhk un sein mit Schtruhhut glänste.

Von dr Maskerade salwer willich dr nischt verzehln, denn du kannst doch de Schnut net halten un ich bin fruh, doß sich meine Alte ähnichermohzen beruhigt hot.

De Maskerade war vorbei, oder vielmehr mir hatten genung un su schieterten mr häm. Fideel warn mr wie noch nie un mr fanden ahch glidslich mei Haus offn alten Flad. Dr Frihel nimmt än riehrnd Obschied von mir un schteiert allän wätter. Drweile kram ich in alle Taschen rimm, un gluhhäß wärd mr, ich hoh kän Hausschlissel. Wos nu? Jum draußen loschiern war es Watter nischt. Es gladschneete un dr Wind pfiff net schlacht. Rloppen dorft ich ärscht racht net, denn wehe, wenn, die alte Jumser uhmauf mich in dan Aufzuht gesahn hette. Ich hattse su alt in Verdacht, dosse kämelich hinter mr dorrich schpienierte, im meiner Alten wos Neies zu verzehln.

Do hattich än guten Gedanken. Es Ruhschtalkfanster ließ sich von außen ausschem um do drinne warsch wenigstens warm un trehg. Ru lohg es Fanster ower ä bissel huhch, sudoh ich aus alten Gerimpel ärscht än klän Ahnsak baue muhte. Ich wußte ju offn Koff Beschäd un alles gäng gut. Alsu off dann Schprungbraht geklantert un es Fanster ausgeschuhm. Langsam Zoll vor Zoll schiebt mei Ewerbau nein in Schtall, ich siehl mich all in Sicherhät. Do — ä Mordsgepolter — un mei Tormbau kracht zesamme. Mir schieht es Kark schille. Un richtig sliecht ahch all bei dar alten Schachtel es Fanster auf. Dorrich din Gang scheint äne Nachtlampe un su sieht dos alte Raff denn, wie gerode mei Intertäl zum Fanster naushängt. In nächsten Ahngblickschreits Mord un Brand.

Mir isses ju nu gelunge, gans in Schtall nein zu kumme, mit Angstichwäß vorn Kopp horrich ich nohed draußen. Do giehn off dr Nabberschaft ä paar Fanster auf un dr alte Drachen schreit, in Schtall wärn Einbracher. Gar net lang wahrts, su kumme Schtimme näher un offn Schtall zu. Wenn die mich nu in dann Aufzuhk erwischen? Wuhin? Do kimmt mr ä glänsender Gedanke.

Dn Tohk vorhar hatten mr Mist gefahrn, un su war de Misch nohng Garten, hin offe. Ich denk, du klanterscht dorrich dn Mistklappel naus in Garten un siehst zu, ebb de bei dr allgemän Aufrechung un in dr Finsker net in Haus huschen kannst. Wennde ärscht in dr Kich bist, hostes geschafft, denn die dachten in Haus ju alle, ich hette ahnfahrn missen.

Gedacht, getan. Draußen rackeltense all an Schtall. Alsu de Mistklapp auf un nu versucht, dorrich zu kumme. Es gäng ahch gans gut un gerode, wiese de Tihr aushan, willich niewerschpringe in Garten. Ower de Bähn bewern mr doch ä bissel un su schpring ich — mittel in dr Misch.

Rascher gängs wie ich verzehln kann, un wie ich wieder zu Ohden kam, schtohk ich bes unter de Arm in dr Suttel. Wos nu? Jet blieh mr wätter nischt iwer, wie im Hillef zu ruffen, denn bei jeder Bewachung, die ich machte, rutscht ich tiffer. De Mistklapp, die offe war, brochte meine Bersolkicher gleich off dr richting Schpur. A paar gudten ärscht dorrich dr Mistklapp un schließlich kamese im Schtall rimmzgerennt un fanden dann Schtrokkich bes an Hals in Mist. Erkänne kunnte mich käner, su sohg ich aus un su will ichsne ahch net wätter iwel namme, doze mr grindlich es Fall verkloppten wiese mich raushatten, denn finster warsch un meine Schprohch war undeitlich genung, weilich bei mein Schprung vergassen hatte, de Schnut zuzumachen.

Na schließlich kunntich mich ju verlegitemiern. Ower, mei liewer Kamerad, wos ich do härn mußte, willich verschweing. Un dosses meine Alte all wußte, ehse mant orndelich drhäm war, brauch dich ahch net zu verwunnern. Wos die zu dar gansen Geschichte sahte, kannste dir wull denken.

Su verzehlte mr dr Gustel un vull tiefen Mitgefiehl kunntich ne bluk de Hand briden,



# Ü bissel wos von dr Gans.

In dr Gettinger Gehngd soll ju dr alte Wäshätsschpruch entschtanden sein, doß äne gute gebrotne Gans äne gute Gohb Gottes wär. Dos schtimmt wull, ower die brauhng off disser Artänntnis net su riesig schtols zu sein, dos wissen mir hier offn Harz ah. Doch de Sach hot än Hoten. Do unten in Land känne sich de mehsten su ä gutes Tier gruß ziehn, ower wemmer es Futter droier alles ärscht von Hannler kähsen muß, su timmt, wie mr saht, de Brieh teirer wie es Fläsch.

Ich begud mr alsu su ä armes Tier, wies mit langgezuhngne Hals zu allermanns Ahnsicht in Schaufanster hängt un muß gerode ä paarmol kräftig ausschpeie, weil ich dos viele Wasser in dr Schnut unmeglich schluden kann, do kimmt ä alter guter Bekannter dr Gaß robb. Har mänte, ich mechte wull käne Gans, weil ich drvier ausschpieh, do gängs mr genah, wie dn Andrees. Ich ower witterte gleich äne Geschichte un richtig, har verzehlte:

Du wäßt, mänte har, doß ich aus Annerschbarrig schtamm un doß mr do än guten Gänsebroten ahmsu zu schäßen wäß, wie in Clasthol, un hier suwull wie do isses heite ju zum grußen Täl aus dr Mode gekumme, doß mr de Gäns ärscht acht Tohk aus dn Giewelfanster an dr Lust hängt, drmitse ausdunsten solln, ower frieher wur käne Gans annerscht in dr Brohtpsanne geschteckt. Es is ah gut su, denn wennse hinter Glohs hänge, sänse noch ähnichermoßen sicher, ower bei disser Nuhtzeit su än lackring Luchel gar draußen an Haus, dos wär zu reskant, is all frieher mannichmol allerhand passiert. Ich wills dr verrohten, wossich mit ahngesahn hoh.

Do wuhnte ä Schneidermäster in än gar net zu huhng Heisel un har hatte sich äne Gans gefähft. Seine Frah gäng nauf off dn Buhden un hing dos Tierel nackelt un bluk zum Bersriern an dr kalten Winterluft. Gerode ower gihn unten off dr Gak dr Andrees un sei Kamerad, dr Frikel dorrich, die gar listerne Ahng nauf nohng Giewelfanster machen. Salwer kunntense sich käne kähfen un su isse zu verschtiehn, dosse mit ämol schtiehn bliehm un dusterten. Mei liewer Schneidermäster ower hatte es Fanster offe un schtieht hinter dr Kardinich. Har kännt die bäden, sieht, wiese sein Giewel mustern un macht lange Uhrn. Do schleht denn ah wos an sein Uhr von "lange" un "Bietsbuhneschtiefel" — un har is in Bild.

Es Ohmds isses ahm richtig finster geworm, do kumme zwä Geschtalten iwern Zaun un fange mit äner lang Vietsbuhneschtang ahn, an Giewel rimzufuchteln. Ane ganse Weil vergablich, do mänt dr Andrees zum Karel "gah mol har de Schtang, du host dn Tatterich!" Richtig har hotse — su denktr! Denn in dann Ahngblick, wurersche robblange will, greift äne Hand uhm zum Fanster raus, langt de Gans rein un unner Schneidermäster saht laut un deitlich: "Rumm rein, mei Gansel, dich friert!"

A paar Geschalten san langsam un wie de begossen Pudel fortgeschlichen.

"Siehste", mänt mei Freind, "dar Schneider hatte Glick gehatt, ower nu willich dr noch än Schpaß verzehln."

Dr Gorrich war a Geizkrohng dorrich un dorrich. Har war Junggesell un gann sich nischt, ower ane Gans in Harwest mußte sein. Su ah dis Jahr. A prachtiches Bechele frur ansam an sän Giewel, har hatte do Braunekuhl obgeschnieten un seine Hausheltern hatte all de Eppel zum Filln zeracht gemacht. Do war de Gans änes schien Morrings schpurlus verscholln un kam ah net wieder an Thokslicht. Dr Gorrich tobte wie ä Wilder un verzehlte sei Pech ah in Gäpel. Do sahte dr

Frihel, wos sei Ramerad war, zu ne: "Gorrich, dos muß ich sahn, du host Pech gehatt, ower meine Schwaster hot mr äne Gans aus dn Land raufgeschickt un do hatt ich mr all dn Christjahn drzu eingelohden. Meiner Frah un mir allän wärdse doch zu viel un äne Gans schmeckt ärscht in Gesellschaft. Nu mach ich dr än Vierschlohk, dn Braunekuhl un de Eppel hoste all, ower käne Gans, un bei mir isse imgekährt, schick dann Kram riewer un du bist dn Sunntig mittohk mei Gast. Du wäßt, ich kann net su sein, ower wennde äne Gezeihnte vull mitbrängst, su wärdse mit Dank ahngenumme."

Dr Gorrich besann sich net lang un schlug ein, denn su lächt kamer net wieder zu an Gänseassen. Dn Sunntig gängs bein Frizel huhch har un de Gezeihnte wur meh wie ämol

ledia.

Es hot din Gorrich ju gewunnert, wesserhalleb dr Frihel un dr Christjahn immer su niedertrachtig grinsten, wenner ihre Gutmitigkät lohdte, ower dosser zu seiner ähng Gans ah noch din Braunekuhl, de Eppel un gar ah din Schnaps geliefert hatte, dos hotter ärscht nohch Jahrn erfahrn un hotts dann bäden Gänseschpischuhm ah net vergassen känne."



# Geschichten von Grohmschteier Jahn.

In Jahr 1928 hoh ich in Harz-Bark-Ralender Anekdoten von än alten Harzer verzehlt, dann mr mit vulln Racht zu de "Dregenale" zehln känne. Ich hoh all ämol ausänanner gesett, doß "Dregenale" net die bedauernswarten Menschen sän, die von Rachtswahng in äner Ahnschtalt gehärn, sundern dann Name verdiene die Menschen, die nohch außen hin velleicht äne rauhche un schackliche Schohl zeihng, innewennig ower ä gutes Harz han, dos kän in dr Nut verleßt.

Su ä Dregenal war dr Jahn Karel un sei Riekhen. Arscht warer Grohmschteier off dr Ewern Innerscht un nohchehar in Polsterthol un gar mannicher hottne garn un viel aufgesucht, net bluß, weils beine ä gutes ächtes Harzkahsschtick, de beste dicke Millich, den klarschten Nordheiser un än guten Kaffee goh, nä, ahmsuviel war sei grußer Humor un seine Schlohgfartigkät bekannt. Nie wur sei Humor bissig oder gäng off annern ihre Kosten un dos gerode warsch, wosne bei Jung un Alt, Huhch un Niedrig beliebt machte. Lott eich ä paar lustiche Schticke vonne verzehln.

#### Fastlohmd in dr Altenah.

Meh noch wie heite war frieher Fastlohmd vor de Bartleit dr greßte Feiertohk in Jahr, an dann salwer Weihnachten faum rahnredte, un vor dn Jahn Karel trohf dis in ärschter Lienig zu, denn an dissen Tohk warer in dr Albenah de hechste Parsenlichtät, do fiehrte har nämlich ban Kerrichgang de Bartleit ahn. Un wenn har suwull wie sei Riekchen ah net schtols warn, su fannsne faner verdenken, dog es Riekthen an diffen Toht mit besondrer Mieh sich im san Karel bekimmerte, doßer als ewerschter Barkbeamter sich ah net blamierte. Nu warsch in dr Altenah su Mode, doß nohch dr Kerrich alles, wos zu dr Beherde gehärte, dr Borchemaster, dr harr Pastuhr, de Lehrer, na korz alles, wos mr vor gewehniglich mit "Hono= ratione" bezähngt, sich in Rothaus versammelte un gemanschaftlich do Mittohtsbruht ohß. Do wur denn a äne Flasch Wein getrunken, vielleicht wurns ah wull zwäe un unner Jahn Karel war, do doch a Barkfest war, de wichtigste Parsen= lichtät. Un gerode hier lohg seiner Frah ihre greßte Angst. Chine dn Fastlohmdmorring aus dn Haus liehs, hielsne jedes= mol ärscht ane lange Predigt: "Rarel, tu mr dn ahn= zing Gefalln un blamier dich net, sei net zu schparsam, genung Gald hohich dr in Portmanneh geschteckt, fähf dr ah net dn billiasten Wein un lok dr ah fan von de harrn schpendiern, denn du wäkt, du bist heite dr Ewerschte in dr Altenah, un por alln Dinge sah dich vier, dog de fa Sadel mit ham brängst, du wäßt, dr Harr Pastur is ah drbei." Dr Jahn Karel fännte dissen Barich all un schmunselte. Es Riekchen brauchte täne Angst zu han, dofer sich blamierte.

Es Mittohksbruhd in Rothaus in dr Altenah war programmäßig un racht fidel verloffen un dr Schteier machte sich offn Hämwaht, un do gans ahnnambares Watter war, su beglätne dr Harr Pastur, mit danne äne lange Freindschaft verband, ham nohng Polfterthol, im offn Waht noch iwer dann un dissen sich auszuschprachen. Wiese uhm offn Ruhten= barrich fan, un Polsterthol in Sicht is, do sahn die baden all es Riekchen in dr Hofftiehr schtien un Ausschau halten. "Harr Pastur", mant dr Jahn Karel, "wissense wos, mei Riekchen hottmer heite morring all wieder ane lange Predig gehalten, mr känntens ämol ä bissel foppen. Se fassen mich unter un ich tu. als wennich än tehnaten in Termes hoh. Se kännes ju, denn brängt sichs im". Gesaht, getan. Dr Pastuhr faßt dn Jahn Karel unter un se wadeln babe barmoßen dn Barrig nein, dosses wahrhaftig lahmsgefahrlich aussieht. Es Riekchen sieht die baden ahntumme un schleht de Hand iwern Ropp zesamme. Na, die Schand. Je mehr dosses de Sand ringt,

17

imsu schlimmer machts dr Schteier. "Nä, Karel, doß du mr die Schand machst un lest dich von Harrn Pastur in su äner Verfassung hämbränge", jammerte es Riekchen un schleppte du Karel in dr Schtuhb, zeihtne de Schuh aus, denn har salwer lohg wie halbtut in dr Sosaeck un denn su schremts in dr Rich, im än schtarken Raffee zu braue. Endlich kimmts mit dann belahmden Trank wieder rein un traut sein Ahng net, denn dr Schteier sohs mit dan Hastur kreizsidel in dr Sosaeck un dampte aus dr lang Pfeif wie ä Schorschtän un bäde frähden sich wie de Moler iwern Riekchen seiner verzutzten Schnut.

Wie gesaht, dn Schteier seine Frah hiel off Repräsen= takjon un versogne, wenner wu hingang, immer reichlich mit Gald, denn dorer ju drham mit Bier un Schnaps, Worscht un Rahs, Towak un alln, wos zum Lahm netig is, versahn war, su fiehrter vor gewehnlich gar ta Gald bei sich. Wos ower draufgiehn tann, wenn Mannsleit bei äner Gelahnghät unter sich fan, dodrvon hattje fane Ahnung un dr Jahn Karel verzehltes ihr ah net, denn har hatte vor seche Fäll äne fläne Extraschparkasse, vor dar har äne Verschtedschteht hatte. die net alltaglich war. Wie noch heite fährten viel Schpazier= gänger garn in dann gemietling Polsterthol ein un har hatte dn Sunntignohmmittoht alle Händ vull zu tun, im de hungring un dorschting Geeln zefrieden zu schtelln, denn seine Frah hatte in dr Rich mit Raffeetochen ihr did Tun. Na, do paktes denn mannichmol, doffer an schiene blanken Tohler in de Finger frehg, dann ließer verschwinden un prakteziertene in sän Schachthut, dar, wie ju wull a jeder Harzer waß, ane duppelte Wand hot, un dos Loch uhm offn Ropp machtene zu dr Schparbichs wie geschaffen. A Tholer nohng annern verschwand in Schachthut un wenn Fastlohmd rahnkam, su war gewenniglich äne schiene Gesellschaft gekrente Heipter in dar duppelten Wand versammelt.

Sei Riekchen hatte nie wos von disse Schmuggelgreschen schpitz gekrehng, ower ämol hette doch net viell gefahlt, um dos gäng sonderbar zu. Wull obgezehlt schtecktesne immer sän Räsedreilig in Portmanneh un machtes die annern Morring es Zeig rän, zehltes wull nohch, wos drauf gegange war. Wie dr Jahn Karel an än Mittewoch nohch Fastlohmd aus die Kevier kimmt, schtärztne seine Frah all entgehng: "Nu sah mant Karel, wos hoste denn gestern bluß angesange, du host ju meh Gald wieder mit hämgebrocht, wiede mitgenumme host. Du host dich doch wull net freihalten sohsen?" "Dunnerwatter", denkt dr Schteier, "do hoste dich ower neingelehgt", ower har wäß sich zu hallesen. Har mänt: "Wu kannste dr

denn mant su wos denken, do känntes bluß meglich sein, doß mr dr Ewer in Rothaus zuviel wiedergegahn hot un ich ho net draufzugeschlahn. Gah mant dos Gald har, wennich morring nohch dr Altenah kumm, brängichs in Luht." Es Riekchen goh sich zestieden, dr Schteier ower hot von do an besser off seiner Schparbichs gepaßt.

00

#### De Grohmarrebter solln mit Sie angeredt warn.

Wies frieher allgemän iblich war, sahte dr Jahn Karel zu seine Grohmleit Ihr un Eich un täner von die fiehlte sich beleidigt. Anes schien Tohgs fand ower aner von de Ewern offn Barrigamt, dog dos net menschenwirdig sei un brochte äne Berordnung raus, doß von jet ahn zu alln Untergahn "Sie" gesaht warn sollte. Ahch dr Jahn Karel frehg alsu bann Beschäd. har schittelt dn Ropp un kann net begreifen, zu wos dos nit sein soll, denn bes jet hotter sich mit sän Perschenal vertrahn wie a Bohter mit seine Rinner un "Sie" hotter zu kän wätter gesaht wie zu dn Harrn Pastur oder zu de Harrn von Barkamt. Ower Befahl is Befahl. Su versammelter denn es Morrings bein Ahnweisen sei Perschenal im sich un gittne de Neirung mit dan Worten zur Käntnis: "Ich gah Eich hier= mit zu wissen, dog es Barrigamt befuhln hot, Ihr sollt mit "Sie" ahngeredt warn, alsu merkts Eich, von heite ahn sah ich Gie zu Eich."

CXO

#### Se häßen alle Heinrich.

Es wur Friehjahr un de Arbt an Teich un Grohm mußte wieder in Ahngriff genumme warn. Dr Jahn Karel schieht mang än Tropp Leit, diene nei zugewiesen sän un schreibt sich de Names auf. Su frehter dn ärschten: "Na, wie häßt har denn?" "Willner Heinrich" is de Antwort. "Un har?" "Schuls Heinrich". "Un dr Dritte?" "Preiß Heinrich." "Jum Dunnerwatter", mänt dr Schteier Jahn, "häßter denn alle Heinrich?", un richtig, de bäden nächsten un dr Jahn Karel mänt: "Na, Heinrich, wie häßt har denn?" "Nä, Schteier", mänt dar, "ich bin dr Schmidt Zacherias". Ower do wärd dr Jahn Karel suchtig. "Zacherias hin, Jacherias har, hier gitts nischt Extraes. Wennse alle Heinrich häßen, su häßt har ahch Heinrich un dodrmit Punttum."

CXO

#### Dr Jahn Karel Schreibt Briefe.

Su viel wie heite verrafte mr frieher noch net, un es goh manning Menschen, dar zeitlahms net aus seine vier Pfehl rausgekumme war. Nu ower mußte dn Schteier sei Riekchen verrähsen un noch drzu ziemlich weit. Lächt fieler dos net, un se wur ärscht a bissel ruhicher, wierer ihr Mann verschprobch, jeden Toht zu schreihm, wies drham gang. Do kimmt amol es nohmmittohts dr Harr Pastur aus Altenah nohng Polster= thol un will dn Rarel besuhng. Dar mänt: "Sarr Paftur, nammesses mr mant net iwel, ower Sie messen an Ahngblid warten, ich muß mein Rietden aricht an Brief ichreihm, sift fimmts gleich wieder ahn." "Schteier, sulang hohich ower fäne Zeit" mänt dar. "Ach, Harr Pastur, hanse mant käne Nuht, dos gieht rasch." Har setzt sich hin un in Handimdrehn iffer fartig. Do mant dr Pastur: "Wos is benn dos, Schteier, har is all fartig, dos gieht ower rasch." "Ja", saht dr Jahn Karel, "ich machs gans ähnfach, wos sollich denn alle Tohg Neies schreihm. Do schreib ich immer: "Ich lieb dich noch immer, ower fift fahlt mr wätter nischt, un in Schtaff un Haus is alles mobil." Denn wässes wenigstens, wudran dosses is."

#### 00

#### Dr Schteier als Watterprofehd.

Wie unberachenbar unner liewer Harz mit san Watter is, wissen mr ju. Wehe, war bein Schpazierngiehn su ä orndlich Gewitterschauer offn Fall kriegt un hot weder Mantel noch Scherm mit, weil dr Baremeter drhäm off gut Watterschand un dr Lahbfrosch von dr ewerschten Schtuff net robb wollte. Mit dn Watterprophezeie isse alsu sune Sach, ower dr Jahn Karel kunntes.

Dr Himmel war blah un de Sunne schien wie salten, un ä Schpaziergänger nohng annern kam nohng Polsterthol. Dr alte Jahn warnte: "Kinnersch, seht eich net zu feste, es gitt ä Watter." "Ower Schteier, es is ju käne Wollek an Himmel." "Na, ich hoh eich gewarnt." Un richtig, in Imsahn war dr Himmel schwarz un es goß wie mit Gießkanne. Oder es war äne Gesellschaft beine von Kähn iwerrascht. "Schteier", wie isses, härts balle auf?" "Wart mant noch äne Schtunne, su kummter trehg häm." Es wahrte net lang un de Sunne schien. Mannicher fruhgne wull, wurer de Runst har hette, har tot ower kän dn Willn, har schmunselte bluß.

Wieder warsch ä Sunntig nohchmittoht un gans Polsterthol soß vull Menschen. Draußen prasselte ä Gewitterschauer robb, doß än grien un gahl vor de Ahng warn kunnte. Dr Harr Pastur aus de Altenah war ah mit festgerähnt un härte mit ahn, wie alle sinnes Minuten äner ungebillig frehgt: "Schteier, wie isses, messen mr in dan Trasch häm, oder härts balle auf?" "Mol sahn", is dn Schteier seine Antwort un har gieht naus. "Ja, Kinner, noch is nischt zu machen, ihr mest noch ä bissel Geduld ham."

Dr Pastur denkt, du mußt doch ämol zusahn, wu dr Schteier seine Watterprophezeiung har hot. Sachte machter sich hintern Schteier dorrich un sieht, doß dar gans hinten in dr Ec off dr Dahl su ä klä Watterheisel hänge hot, wu dr Wann mit dr Sens un de Frah mit dn Sunnescherm es Watter machen. Off dann Ding verließ har sich alsu un dos liesne ah salten in Schtich. Dr Pastur machte sich nein in dr Zachenschuhb un langt sich von äner Vierslasch än Schteppel. Har tritt offn Schtuhl, dreht de Frah mit dn Sunnescherem aus dn Heisel un schtedt bäde Watterpropheten mit dann Schteppel seste.

Une Bartelschtunne vergieht, es rähnt wätter. Do mänt dr Haftur: "Wenns nu net balle aufhärt, su messen mr doch ham!" "Mol sahn!" saht dr Jahn Karel. "Harr Pastur, se kanne sich langsam off de Schtrimp machen, es härt balle auf." "Na, na, aussahn tuts ower net drnohch." "Se känne sich drauf verlohsen", beteiert dr Schteier. Es pladdert ower lustig wätter un dr Schteier ward immer aufgerehgter, raus un rein läffter. "Dunnerwatter, es meßte boch aufhärn", rassenierter vor sich hin. De Gest frehng immer wieder un fange all ahn, ungedillig zu warn, un ob un zu redt ah ämol äner äne Schpig. Dr Jahn Rarel läfft immer wieder naus un schtieht vor dann Watter= heisel. Schlieklich fängter ahn un kloppt, ärscht sachte un schließlich isses all meh Puffen, denn sei ganses Renemeh schieht offn Schpiel, ower dos dickeppsche Frahnszimmer riehrt sich net, es hot, wie seine Schwastern aus Flasch un Bluht, san Kopp vor sich. Dr Schteier is schließlich su fuchtig, doffer es ganse Watterheisel unter br Dachträhf hänge will, im dann alwerne Frahnszimmer zu zeihng, wies draußen trascht. Es hillest ower alles nischt, in vulln Rähn muß alles häm un dr Schteier lett sich nett sahn, dar hot sich verkriemelt.

Nohch ähnicher Zeit kimmt dr Pastur wieder nohng Polsterthol un mänt: "Na, Schteier, dismol isser mit dn Watter arrig neingefalln, mr sän net schlacht dorrichgewähcht." "Harr Pastur", tobt dr Jahn Karel, "nammesses mr mant net iwel, dossich schallt, ower wos mänese, do hott mr denn su ä verdammter Jammerschlohk es Watterheisel mit än Schteppel sestegeschteckt. Wenn ich dann drwisch." Un dr Schteier flucht un schilt su es Blahe von Himmel runter, doß sich dr Harr Pastur schleinigst verkriemelt.

Arscht wie dr Jahn Karel off dn letten Lohger lohg, hottne dr Pastur dann Schträhch bekännt un dr Jahn Karel war gans fassungssus, dosser sein Freind su rampet gemacht hatte. Se han sich dan Schpaß gehngseitig vergahn.

#### 0:0

#### Dr Ministerempfang offn Dammhaus.

Dr Schteier Jahn war nohch Clasthol gekumme un hatte offn Rothaus wos zu besorring gehat. Har wollte ahm wieder dr Trepp nobb, do liefer dn alten Borchemäster Denker iwern Wahk. Dar mänte: "Nanu, Schteier, Sie sän hier, un dodrbei kriegt heite ihr Revier so nobeln Besuch?" "Nobeln Besuch, wässich nischt drvon." "Ja", saht dr alte Denker, "heite Nohchmittohk kimmt Seine Exzellenz dar Harr Minister Benningsen von Andresbarrich riewer un dr Harr Barrichhauptmann Achenbach, dr Harr Ewerbarkrat Berlepsch, dr Harr Barkrat Lengemann un wos noch meh von dr Beherde sän, kumme gleichsalls mit riewer, Teich

un Grahm, Gruhm un Sitt solln besichtigt warn."

Dr Jahn Karel war wie vorn Kopp gedunnert. "Harr Borchemäster, dos is ju gans gut un schien, ower dos nitzt mr nischt meh. Ich kann doch net fliehng." Dr alte Denker iwerlehgts sich hin un har. "Schteier, ich glähb, su giehts. In äner Bärtelschtunne fährt de Post nohch Andresbarrich. Do sahrnse mit nohng Dammhaus un namme de Harrn do in Empfang." Dos lächt dn Jahn Karel ein, nohch korzen Obschied schehster fort. Bon dr Trepp kimmter noch ämol zerick un saht: "Harr Borchemäster, se messen mit ane Fahn borring." Alle wättern Frohng schnätter ob: "Harr Borchemäster, mant rasch, rasch äne Fahn!" Dr alte Denkerkunnte sich ju net erklärn, wos dr Jahn Karel mit dr Fahn wollte, ower es holles nischt un schließlich zuhg dr Schteier Jahn mit äner mächting Kahn ob.

De Post war zum Glid noch net wad un dr Schteier Jahn set sich vorn nahm Postelljon offn Bod. In schlanken Trab gängs dr Andresbarricher Schorschee nob un es dauerte net lang, do kunnte mr es Dammhaus liehng sahn un dr Jahn Karel widelte de Fahn ausänanner, su doß es bunte

Tuch lustig in Wind flatterte.

Dr Schteier Warnede, dar dazumol offn Dammhaus war, schtand mit dr lang Pfeif in der Haustihr un wär vor Schreck balle dn Triht nob gefalln, wierer in dn Fahnestrahcher dn Schteier Jahn erkännte. "Im zahn Rod Wasser, Karel, wos is denn heite lus, es is doch kä Käsersch Geburtstohk?" Dr Jahn Karel schpringt von Bod un flanst sich mit dr Fahn vorn Warnede auf. "In zahn Minuten biste wieder hier un host es barringdne Zeich ahn. Berschtanden?" "Ja, Karel..." "Karel hin, Karel har, zieh dich im, hoich dr gesaht, luhs, luhs, de Sach is eilig."

Dn Schteier Warnecke is dr Schred in alle Glieder gefahrn, denn dr Jahn Karel macht ä fuchtiches Gesicht, un denn de gruße Fahn, wos mohg dos bluß zu bedeiten han? Far wohgt tän Widerschpruch meh un schteremt nein. Dr Jahn Karel härt an Poltern off dr Kammer, doß sei Besfahl ausgesiehrt wärd. In Imsahn is dr Warnecke ah wieder unten un dr Schteier Jahn nimmtne in Empfang. Har faßtne beim Aermel un schteiltne offn Grohm: "Hier bleihste schtiehn, schtiehst schtramm un presentierscht es Hackel."
"Ja, Karel, wos is denn mant lus?" "Frohg net su viel un tu, wos ich dr sah. Dr Harr Minister mit dn gansen huhng Barkamt kimmt hier dorrich un die begrießen mr hier."

On Warnede fellt es hart in dr hus. "Du ge= rachter Gott, Karel, do wäß ich ju garnet wos ich sahn soll." Do fahchtne dr Jahn Karel ahn: "Du schtiehst schtramm un helst es Maul, de Red halt ich. Gerachter Gott, do fummese all!" Un richtig, im dr Ed von Bruchbarrig rob, tumme mehre Landauer. Unner Schteier sett de Mitz zeracht un fakt de Fahn. "Schtillgeschtanden", schreit har mit Dunnerschtimm un dr Warnede schtieht wie aus Ahrz gegossen un presentiert es Hadel. Dr Schteier Jahn ower hot be Kahn gefast un schwentt die iwer dr Schorschee, dog dr Rutscher von dr ärschten Rutsch Last hot, seine Pfahre in Ruh ze halten. De Harrn in dr Rutsch greifen nohch de Angstrährn, denn dichte iwern Ropp wad flatterte de Fahn. Dr Barkrat Lengemann, dar in dr ärschten Rutsch sitt, schmunselt, dar kännt dn Schteier Jahn un is all neifadrich off dar Begrießung. Har zeigt mit dn Daume ridwärts nohch dr zwäten Rutich un dr Schteier verschtiehts. Bratschpurig schtellter sich wieder zeracht un knattert mit dr Fahn. De Rutsch helt un dr Jahn Karel schpringt nahm Warnede, dar wie aus Hols geschnitt schtieht, presentiert de Fahn un schreit laut: "Geine Exzellenz, dn harrn Minister hafen mr bein Eintritt in unnern Revier harglich willtumme." Dr Minister hatte sich net schlacht versehrt, ower dr Barkhaupt

mann Achenbach, dar sein Grohmschteier Jahn ahch fännte, fängt ahn zu lachen un tuschelt dn Minister wos in Uhr. De Harrn schteing aus un tumme offn Schteier Jahn un sein Kollehg zu un mit an frafting "Riehrt Eich" ward br Schteier Warnede aus seiner Presentierschtellung erlest, denn dann warn mittlerweile de Arm eingeschlohfen. Freindlich un mit Sandschlohk wurn die bäden Wassermänner begrießt un in Imsahn hatte dr Schteier Jahn dn Minister ausänanner gesett, doß es ganse Barwrig bei Clasthol elend ver= dorschten meßte, wenn sie bäden mit ihre Leit net drvier sorrichten, doß genung Wasser dn Dammgrohm nimm nohch Gruhb un Budrich gange. Wie mihfalig jeden Troppen Wasser mr off dn Bruchbarrig sammeln meste un wieviel Kilometer Grohmwahg drzu netig wärn, frehg dr Minister zu erfahrn, un mr sohgs dann ahn, doß die bäden Grohm= schließersch net schlacht in seiner Huhchachtung schließe lich nahme de harrn freindlich Obschied von die baden, dr Schteier Jahn tummedierte wieder "Schtillgeschtanden", dr Warnede schtand wie ä Ast, de Kutschen fuhrn ahn un dr Jahn Karel schwenkte seine Fahn, bes de ganse Gesellschaft, die noch lustig zuridwinkte, net mehr zu sahn war. Dr Mi= nister soll gesaht han, su a feiner Empfang warne salten zu täl geworrn.



# Dr trehge Skikorsus.

Gustel: Na, Karel, wos is denn heite bei dir lus. Du hellst wull heite mit deine Junges korz vor Weihnachten noch ämol Obrachnung, mr härt ju iwer dr gansen Gaß niewer dos Geschräh; du gist wull all Vorschuß off Weihenachten.

Carel: Ach ja, es is ä Rreiz, wenn mr su än Tropp Bengels im sich rimm hott. Do is ower wätter käner Schuld drahn, wie dos ganse Schportlahm heitzutohk. Vorzieglich die mit ihrn trehng Sti-Rorsus in dr Tornhalle. Wenn ich ärscht än von die drwisch.

Gustel: A trehcher Stikorsus, wos is denn dos nu wieder? Dos wär ower nischt vor mir. Ramerad, ich gläb, du witt mich zum Narrn halten. Ich din frieher ä paarmol in dr Tornhalle gewasen, do gängs wahrhaftig net trehg har, tälweis sugar wisse saftig. Un denn in dr Tornhalle

Schneeschuhlahfen? Wennde mich zum Jeitzel machen witt, denn sahs. Die wolln sich wull Rehder unter de Schwarten machen, denn mogs giehn.

Carel: Un doch isses su. Här zu, denn wärd dr ahch klar, wesserhalleb ich dar Bande es Lader versuhlt hoh. De Schneeschportler han aus Verzweiflung, weil kä Schnee kumme will, ä habbel viergeschpiekt un drweile in dr Tornshalle Giehversuche gemacht. Se hatten sich velleicht gesaht, wenn mr dn Teifel an dr Wand molt, denn kimmter, un wenner kimmt, su brauch mr net lang zu prowiern.

Wenn meine Junges wos von Schneeschuhlahsen härn, lu sänse rän alwern. Es is kä Wunner, dosse alzu de äxschten warn. Se nahme ä Zaumbilljet un gudten von draußen zu. Dn gansen Sunntig nohdmittoht huhr mr wätter nischt wie von Telemarkschwung, Quarschpringe un dargleing, die ich se off dn Schwung brochte, denn mr kunnte net äne Minut nicken, do verzuhng se sich. Dn Mantig morring hatte meine Frah de gruße Schuhb vorn rän gemacht un de Bengels han an ihre Schneeschuh rimmgebastelt. Wie ich den Nohdmittoht häm kumm, sah ich zu meiner Frah, mr wollten ämol fort, im zu de Feiertohk noch ä paar Kläsnigkäten zu kähfen. Gesaht, getan. Mein Prinsen hat ich noch mein Leibrieme vor Ahng gesiehrt mit dar Zusicherung, dosse gute Bekanntschaft drmit schließen sollten, wennse sich muckten.

Mir alsu fort. Su gehng sechse kumme mr wieder häm un wunnern uns all, doß alles su ruhig is, wos ich sinst gar net gewuhnt bin. Bon de Junges käner zu sahn. Mr ziehn uns aus un ich gieh vorn nein un will mr äne Pfeifschoben. Kamerad, ich benk mich riehrt dr Schlohk. Meine Frah, die hinter mr kam, krehg än Ohnmachtsanfall. Unner ärschter Gedanke war, doß de Ard gewackelt hatte. Dr gruße Schpiechel war in Trimmern, von dr elektrischen Lampe, meiner Frah ihr ganser Schtols, hing es lediche Geschtell, dr Tisch mit de Nippsichurn war in de Binsen un zu mein greßten Unglick war ahch meine gruße Flasch mit Nordsheiser, die zu Weihnachten galten sollte un in dr Eck schtand, korz un klän geschlahn un mei schiener, schiener Tremm war in dn Fußbuhden verscholln.

Do fand ich benn de Schneeschuh mittel in dann Dorchänanner un mir gäng ä Licht auf. Ich mr meine Kadetten viergehuhlt, un do kam dr Tretel denn an Tohg. Weil de Schtuhb su hibsch gruß un blank war, hatte de verdammte Bande än trehng Sti-Korsus obgehalten. Bei dann Telemarkschwung, Imwenden off dr Schteht, Christjäning un wos dargleing Theater mehr is, war de ganse Kledasche iwern Hausen gegange. Un weil meine Schnapsflasch sich gesaht hatte, de Geschichte is zu trehg, su hattse denn dann Korsus ah mitgemacht un war mit än gruharting Telemarkschwung in dann gansen Gerimpel gesand. Du kannst dr denken, wie ich die Bengels obgeriehm hoh, ower wos hillests, hin is hin. Ower wenn ich meine trehge Schecht in dr Kahl schpier un an disse trehng Feiertohk denk, kimmt mr von neie dr trehge Sti-Korsus vor de Uhng un denn reib ich de ganse Gesellschaft trehg ob.

Gust el: Ramerad, du Schneeschportverein verklohng mr off Schodenersat, wenigstens muß har du Schnaps bezohln.



## Fastlohmd.

Weng alten Ewerharzer warn net wehmitiche Gedanken gekumme sein, wenner an die Zeiten denkt, wu offn Harz noch Gruhb an Gruhb lohg, wu wull wenig Gald verdient wur, wu ä jeder ower sei sicher Bruht hatte un es Lahm in friedlicher Bahn lief. Gruße Galoppsät kunnten de Barkleit mit ihrn Luhn nie machen, ower än Tohk feierten se doch grindlich, ja, es war ihr greßter Feiertohk. Un dos war Fastlohmd.

Dr Fastlohmb hatte offn Harz ah äne Bedeitung, wie kaum sist in der Walt, es war der Barkdanktohk, an dann de Barkleit ihrn Vohter in Himmel droier dankten, dossersche vor Nut un Tud in tiefer Ard bewahrt hot. Es is huhch zu begrießen, doß in dr heiting Zeit disser Gedanke wieder in Aufenahme gekumme is, ower su, wies frieher war, kanns ju net wieder warn, dos Heifel Barkleit is gar zu klän geworrn.

Denkt ämol, wenn domols von Rusenhesser Jachenhaus rauf de Belegschaften von Silwersähng un von Rusenhoss kame, bein Käserschacht troht de gruße Belegschaft ahn un marschierte dr Ahrzgaß nauf un dr Osteredergaß rob kam dr Neibau. Bor seden Juhk schmetternde Hornmusik un do isse efftersch viergekumme, doß die drei Zihk an Marktplatz zusammeklappten, sede Kapelle blies än annern Marsch un do sich in dann Zeiten die Kapellen net gerode grien warn, su wollte käne aushärn un trächterten se off änanner lus, die äne aus de Noten kam un imschmiß. De Musiker hatten ower ahch all dn gansen Morring Morringmusiken gebrocht, un dos war bei dar grußen Ahnzohl von Borgesetzen käne lächte Arrebt gewasen.

Ich schramm ju salwer aus äner alten Barkmannssamilie un wiste wull kaum, wannehr doß dr Aktisch ä weißes Tischslaten gesahn hette, denn Buhne, Schtedriehm un Lumpenkuhl un ä weißes Tasellaken vertrahn sich net, ower an Fastlohmd wur weiß gedeckt. Wenn de Barkleit aus dr Kerrich kame, in dar an Fastlohmd ju käne Frah gäng, weil vor jeder Frah, die an Gottesdienst tälnahm, ä Barkmann sei Lahm sohsen mußte, su schtand ä Festmohl offin weißgedeckten Tisch. Mochtes bei än Sauerkuhl un Peckelsläsch sein oder bein annern Kalbsstäße, wos Apartes warsch immer. Un wos an dann Tohk net fahlte, dos war de Flasch mit Kersch oder Innever, an dann Tohk hatten ah Frah un Kinner dos Racht, ämol ahnsyuladen.

Es nohdmittohts zum Kaffee mußte jeder ahnschtännig erzuhngne Chemann oder Breiting seiner Liebsten äne gruße Fastnachtstrengel offn Tisch lehng, sist kunnter sich doch off äner schein Schnut gefaßt machen. Denn ower kam der Hauptpunkt von gansen Fastlohmd. Entweder es kame Kameraden oder de Mutter packte din Hentschen mit din Ohmdbruht un mr besuchte äne annere Familiche. Es Assen und diesen brochte sich ä seder mit, es Sießbier mußte dr Wärt liefern. War räner Tisch gemacht, so trot Harzither, Juitarr un Bloseballich in Tätigkät un mr hatte balle din schnigebahnt hot.

Zu dar Zeit warn ah de Schtudenten an Fastlohmd ä Hauptsaktur in Clasthol. Gald hattense mehr wie heite, wenigstens mehrschtentäls, un Zeit hattense noch viel meh wie Gald. Wos Wunner, dosse an Fastlohmd allerlä Hallodria triehm. Doß es nohdmittohks ä grußer Imzuhk war, gehur zur Tohchesordnung un dosse ahmsu wie ihre Kameraden von Lader an dissen Tohk än kräfting nahme, is ah verschändlich. Do wärds natierlich ah känn wunnern, dosse an dann Tohk noch mehr wie sist allerhand ausstrohsen, wu dluß sie än Schpaß dran hatten. Hauptsachlich de Nachtwachter warn fruh, wenn disser Tohk un de follingde Nacht ihr End gefunden hatten.

Do falln mr a paar flane Traktatle ein, die ich bei biffer

Gelahnghät aufwärme will. Härt zu:

In äner Fastlohmdsnacht kumme dn Wachter vier ohmteierliche Geschtalten entgehng, die än schwärn Ballecken off dr Schuller schleppen. Dar Alte is natierlich dar Mänung, se hetten dos Schullerschtick geklemmt un verhaftse, se messen mit nohe dr Timnig. Do ahngekumme, sollnse dos Hols offn Hosf hinlehng un mit reinkumme. Do ower schlahnse Krach, se wärn ehrliche Schtudenten un hier ließense dann Balleden net liehng, do kännter geschtuhln warn, se nahmene mit in dr Wachschuhb un weiler net gans nein paßte, su ließense ahm de Tihr auf, wos bei dar Hunnekelt draußen nischt Ahngenahmes war. Dr Wachter kunnte gehng die viere nischt wolln, denn sie zeigten än Schein vier, dosse dann Balleden von alten Gehl an der Osteredergaß ehrlich gekäft hatten un de Erlaubnis hatten, dos Hols zu jeder Zeit obzuhuhln. Wos wollte dr Wachter machen, har mußtese lahsen loßen.

Üne Schtunne drauf ower kam dr Wachter aus dn Rullbarricher Värtel ahn un brochte — die vier Schtudenten, die trei un brav ihr Schullerschtick mit in dr Wachtschtuhb nahme un de Tihr deshalb offe lohsen mußten. Ich brauch eich net wätter zu verzehln, dosse ah noch in de annern Värtel verhaft warn un doß in disser Nacht de Timniß su kalt wie ä Hunneschtall war. War wärds dann Heinels ah verdenken, dosse ihr teier gekähstes Hols net draußen offn Hoff mittel in dr Nacht hinschmeißen wollten, un dosse ahm länger war wie de Wachtschtuhb, na, dos kunntense nu ah vorhar net wissen.

In äner annern Fastlohmdsnacht fimmt dr Wachter dr Gaß rauf un sieht, wie ahm äner in Begriff is, an än Lächtenpfohl in dr Seh zu klantern. Biel sahn kunnter net. denn die alten Petrolejumslampen lächten noch net su hall wie heitzutoht es Elektrische. Har schieht alsu un wahrt dann Bruder, wie dar su lächt an dann Pfohl huchkimmt. Sar saht sich, dar will de Lampe demeliern. Na warte! Jet is bar gleich uhm. Do ower kimmter wie a Galtanser wieder rein= geschwaht un fängt abn, de tullsten Schpring zu machen. Dn Wachter fängts ahn, a biffel zu ichuppern, har hot all efftersch wos von Mondsichtiche gelasen. Schließlich wärdsne zu bunt. Har gieht näher un rufft dann Tansmäster zu, har soll do wad giehn. Dar ower hart net un fängt aricht richtig ahn. Do padt dn Alten de Wut un wie dar frache Bengel wieder an dn Pfohl huhchklantert, do gitterne äne mit dr Ahch iwern Rreig. Bor Schred ower ichteingne de haar ju Barrich, denn dar Rarl fimmt von uhm rein wie a Sad un rehgt ta Glied meh. Dr Wachter war dar Mänung, har hettene es Rreiz obgeschlahn. Arscht wierer Licht machte, mußter festschtelln, dosses a ausgeschtopptes Mannel war, wos seine Bewachlich= fat an Schtrid verdanfte, dar in Saus uhm in aner Schtuden= tenbuht zum Fanster neinfihrte. Dos schodenfrahdiche Ge= lachter hottne verdammt geworremt.



#### Examegald.

A Klang aus vergangner un schänrer Zeit schleht an unnern Uhr, wenn dis Wort fellt. Ich hatte disser Tohge du Harz-Barkfalender in dr Hand un rachente aus, wannehr doh mr wull unner viel Holsgald von Rothaus aus unnerer Holszuberachtichung" huln kännten. Korz vorhar hatt ich nämlich äne "vorläufige Abrechnung" aus dn Jahr 1923 gefunden, do tälte mr dr Machestrat mit, ich kännte nohng Rothaus kumme un mr 450 Millijarden Holsentschädigung huln.

Wie ich alsu in dn Kalender bletter, do find ich ah dann Sunntigsname "Lätare". Un gleich tauchte vor mein Ahng ah der Mantig dernohch auf, dann kä Clasthaler Junge, da vor de Inflahson in de Schul gäng, vergassen wärd. Ja, de Inflahsion! Se hot uns dozumol alle zu Billionäre gemacht, hot ower ah dervier gesorrigt, doh met nohchhar su arm wie äne Kerringmaus warn. Un wos met vor de Schuljunges läd tut, dos is, dohe ah de "Hoffmannschen Stiftung", die de Barts un Schtadtschreiwer Hoffmann, wierer 67 Jahr alt war, an Mittewoch nohch Dtuli (dos war der 16. März) 1642, de Schtadt Clasthol vermacht hot, de Luft obgedreht hot. Es sahte ower kä Clasthaler Junge "Hoffmannsche Stiftung", for uns warsch es "Examegald".

On Mantig nohch Lätare war in dr Clasthaler Junges= schul alsu grußer Keiertohk. Es war "Exame". Dos war ju nu an un vor sich käne gerode racht erbauliche Ahngelahng= hat, denn wenn do de Harrn von Macheschtrat, de ganse Lehrerschaft, de Gästlichkät un wumeglich ah noch dr Bohter vor dr Klasse sobs, su kunnts lächt offenbar warn, dog mr in dr Rachenschtunne liewer "getandelt" un Unsinn getriehm hatte, wie dog mr sich mit "Proportsjonsrachnung" un Rubitworzeln geplohgt hette. Su gans nahmbei gesaht — ich tann dann Kram heite doch net meh, dos brauch ower ju wätter fäner zu wissen. Ane Schtunne lang mußte su äne Rlasse zeihng, wiese mit Johln Beschäd wußte, de annere mußte in dr Geografie alle Flisse un Barriche von Afrita aufzehln, wie wennse morring an Schulausflug dohin machen wollten un dr Lehrer hette Angst, se fannten sich verliern. Relegejon un Naturgeschichte, nischt wur dar huhng Rommikjon er= schpart.

Jede Schtunne hot ä End un su kam denn ah dr Ahngblick, wu de Harrn de Klassentihr von draußen zumachten. Denn ower kam es Schänste an gansen Tohk. Dr alte Senator Moldenhauer troht ahn mit än Beitel vull blanken Gald. Jeder Junge mußte an dn Tisch kumme un krehg sei "Examegald". In de interschten Klassen ungefahr dreißig Pfenng bes zu siebzig oder achzig Pfenng bei de Grußen.

De Mutter hatte än vorsichticherweis ä Portmanneh mitgegahn un vull Schtols wur dar Mammon verschtaut. Nohng Rausmann Winnecke an dr Eck gängs zuärscht. Bor zwä Psenng Reicherkerzle mußten sein. Die wurn off än Schpanel geschteckt un als Zicharr in dr Schnut getrahn. Off din Clasthaler Marrekplatz warn zu dissen Tohk äne ganse Rehg Buhden aufgebaut un alles, wos ä Lackermaul begehrte, war do zu han. Flott=, Loch= un Breikuhng, Krapple, Krengeln un Windbeitel. Do wur eingemarkt un dr Mutter äne gruße Tut vull mitgenumme. Bluß doß de Mutter mehstens net viel drvon krehg, denn in än Junges= mohng paßt wos nein.

Doch dar Tohk war noch net vorbei. Es Nohchmittohks kame de Puchjunges in feierling Juhk un mit din Schachthut auf, nohng Rothaus. Wenn do denn de Schtiftungsurkunde verlahsen war, un de "Barksänger" geschpielt hatten, su krehg ä jeder Puchjunge sei Gald, wie gerode de Kasse schtand, von äner Mark bes än hallem Tohler.

Mr kann dn Schtifter net verdenken, wenner die Harrn, die dann gansen Tohk de Arrebt hatten, net vergassen hatte, nohch dann Wort, doß mr dn Ochs, dar drescht, es Maul net verbinden soll. Su versammelte sich denn es Ohmds dr Macheschtrat, de Berchervorschteher, de Gästlichkät un Lehrer in Rothaus zu än "Hoffmannstroppen". Dos Wort "Troppen" is do ower net wertlich zu namme, sist mißte mr all an ziemlich gruße Troppen denken.

Vorbei isses ah mit disser alten Sitt. Krieg un Inflakjon han dos Vermehng dr "Hoffmannschen Stiftung" klän gemacht un balle warn bluß noch de Alten wos von "Exame= gald" wissen. Ich glab ah net, doß sich jemols wieder su viel ansammelt, doß "Examegald" ausgezohlt warn kann. Dos kläne Restel von Gald, wos dorrich dr Auswertung wieder zu vertäln is, wolln de "Exekutoren", wiese häßen, un die aus on Borchemaster, on Zupperdent un an Beauftragten von Ewerbarkamt beschtiehn, dn Konfermanden zuwenden. Dos is a leblicher Beschluß, die kannes gebrauhng, un dar Schtifter, dar ä warmes Hark vor dr Juhngd hatte, wärd wull nischt drgehng han un net off dn Rothaus schpiehken giehn. Dos hotter nämlich all ämol fertig gebrocht, su hotts mr meine Grugmutter verzehlt. Dr Macheschtrat hatte dos Gald wu annerscht drzu netig un wollts dr Juhngd net auszohln, ower dos isne schlacht bekumme, denn alle Nacht fluhng Tisch un Bant offn Rothaus mit grußen Gepolter dorrichananner un

Fansterscheim gänge drbei in Trimmer. Von Tohk ahn, wu dr Beschluß bekannt wur, es gitt wieder Examegald, war Ruh un Frieden. Ja frieher, do paßten de Gäster mit auf, doß hier

off unnerer Walt alles in Ordnung gäng.

De Hoffmannsche Schtiftung is alsu ziemlich zusammegeschrumpelt, un es wärd sich heite ah kaum war sinden, dar sei Gald zu su än Zweck der Juhngd vermacht. Sollten ower, wos doch vielleicht meglich sein kännte, die vieln Scheine mit Millizarden un Villizonezohln, noch ämol galten, su schtift ichse un fräh mich all heite off dr "Schießer-Schtiftung".



#### Von Usterwasserhuln un Usteräersuhng.

Es is tatsachlich jammerschod, doß unnere jung Mädels heite kä Usterwasser meh huln känne. Es war doch de beste Mextur, im jung un hibsch zu bleihm. Freilich, dar Gang war mit allerlä Fahrlichkäten verbunden. In dr Mitternacht, zwischen zwellef un äns, aus än lahsenden Wasser mußte dos Wunnermittel gescheppt warn un es Schlimmste war, es dorreste kä Wort drbei geschprochen warn. Dos is vor än weibling Wahsen net su ähnsach — vor Mannsleit freilich ah net immer.

De Wasserbuttiche warn zu dar Sach wie gemacht. Es Wasser platscherte aus dn Piepenpost, mr brauchte net weit zu lahsen. Bluß es hetten net immer die greiling Bengels hinter dn Buttich sitzen messen. Wenn mr kaum dachte, dr Krug oder Ammer war vull geloffen, denn frienten die äne tehngte Wohz in Buttich, de jung Mädels toten än halln Quiekerts, un hin war de ganse Hälkraft von Usterwasser.

Wasserbuttiche gitts net mehr. Jung un hibsch mechten de Mädels ower ah heite noch bleihm. Do bleiht ahm bluß dar uhmdrein viel gemietlichere Waht, dosse nohng nächsten Kauf= mannslohden giehn messen, un sich Schneeweiß vor dn Ge= sicht, Rusenrut vor de Backen un Knallrut vor de Lippen tähsen. Es hellt net su lang, wie die Schienhät von Uster=

wasser, ower es is lächter wieder harzuschtelln.

Ah es Usterwassertrahn is zum Glid aus dr Mode getumme. Mr nahm do än garn de Arrebt ob, dn Ustermorring Kaffeewasser zu huln. War sich erringt dorrich Zank gute Freinde verschafft hatte, dann gossen die jung Borschen in dr Nacht suviel Wasser zwischen Haustiehr un Schwell dorrich, besses zur Hofftiehr wieder rauskam. Dar Beschenkte war mehstens ower off Droht un schtand an Fanster iwer dr Haustiehr all parat. Die Bengels gossen unten nein un von uhm raus goß dr annere. Kännt eich denken, wos dos vor än Tretel goh. Heite ower gehs noch ä ibles Nohchschpiel, wenn dr Mann mit dr Wasserrachnung käm. Dos luhnt sich alsu ah net meh.

Do lob ich mir doch noch eher es Usteräersuhng. Haller Juwel von unnere Kinner klingt dorrich Haus un Garten, wenn dr Usterhos seine Gohm do untergebrocht hot. Do kann nischt drbei verquar giehn, su dänkt ihr! Ich will eich ämol zwä Schpakle verzehln, doch ah die Sach net su ähn=

fach is un a habbel Iwerlehchung drzugehart.

Dr Arnstel hatte sich ä Mädel ahngeschafft un hatte de Obsicht, dosser sich Ustern es Jawort von de Alten huln wollte. Nu hetter sein Mädel zu Ustern ah garn ä paar Usteräer geschenkt un har wußte net, wurersche verschtecken sollte, drmits die an Ustersunntig ah fänd.

Do gohne es Schickal än Wink. Wiese es Ohmds von Usterseier kumme un in dr Haustihr lange Obschied namme, verobreden sich die bäden, se wolln dn Sunntig nohchmittohk än Schpaziergang zusamme machen. Es hatte sich expreh ä Paar neie grahe Wildladerschuh gekähft. Wie verliebte Leit su sän, hultse dann Rasten rasch raus un dr Arnstel bewunnert de Schuh. Wie ä Blith hotter ower rasch die schien Schokeladenäer in de Schuh geschuhm. Noch än lange "Siehen" gitts zum Obschied un lustig pfeisend gieht har hämm. Dos soll morring sein warn.

Dn Sunntig nohdmittohf pfeift unner Arnstel un pfeist. Rä Mädel lett sich sahn. Schließlich timmt dann sei kläner Bruder von Hoff un winktne. "Eijei, Arnstel", saht har, denn har helt gruß offne, weiler als Liewesbriestrager immer ä paar Gresch verdient hatte, "mach mant, doß de fortkimmst, mei Arna is schien fuchtig". Dar Bengel will sich imbränge vor Fletschen. "Bor äner hallem Schtunne wollte mei Arna die nein Schuh ahnziehn, de nein grahn Schrimp hattes all ahn, do tots mit ämol än Bellekerts un huppte in dr Schtuhb rimm, es hatte sich de Zeh verprellt un in de Usteräer muß wos Flissiches gewahsen sein, denn de Schuh un Schtrimp sän gans braun un klabrig."

Dr Arnstel schtieht wie vorn Kopp geschlahn. An suwos hatter net gedacht. Har hot mit dr Verlowung noch ä paar Wochen warten messen.

Nu noch äne. Es war Ustersunnohmd un in dr Wärtschaft sitt äne lustiche Runde. Mit ämol mänt äner, ebb se fäne Usteräer suhng wollten. War de verschteckten Üer net in zahn Minuten fänd, meßte äne Runde bezohln. War machte do net mit? De Wärten lief naus un hulte gestochte Üer rein, weil doch de ruhn bei suwos zu lächt kaputt giehn un es Verschtecken un Suhng gieht lus.

Nu war ower äner drbei, dar mußte bei dar Gesellschaft net gut ahngeschriehm sein, denn balle gänge zwischen zwäe von de greßten Filus de Blide hin un har. In äner klän Pause sän die bäden än Ahngblid verscholln. Wiese wieder bei änanner sän, gieht dos Schpiel wätter.

Nu warn ower all alle Verschtedschtehten dorrichprowirt un dr Frizel, wos dar Liebling war, sohs all dn gansen Ohmd mit dr Mitz in dr Gastschuhb. Do macht äner dann Vierschlohf: "Frizel, rasch, de Mitz ob, do sucht fäner de Ver un de annern nimmste in dr Husensick." Unner Frizel besinnt sich tän Uhngblick. Har fräht sich all off dar nein Runde, die ä annerer bezohln muß. Aner von die bäden Filus muß suhng. Es giehn sinnes Minuten hin, siewene, neine — har sind net alle Ver. Su ahm, doß dr Schiedserichter de Hand huhch hebt, schreit har: "Halt, hier sänse!" Un dodrbei knatscht har dn Frizel mit vuller Wucht off dr Mitz un mit än zwäten Schloht an dr Husentasch.

Dr Frizel brillt laut auf, har denkt, dar hotne dn Hernkasten eingeschlahn un sei Gehern flesne in dr Schnut nein, denn unter dr Mitz vier sickert ä gahler Klack nohng annern un aus de Husenbähn gängs net besser.

Lang hanse sich rimgezankt, wie wull die ruhn Aer mang die gekochten gekumme sein kännten. Dr Frizel hot es Obsähfen an Usterheilingohmd greßer netig gehatt, wie ä Bengel, dar bein Usterseier wie ä Nehcher geworrn war.



#### Dr Teifel bein Bleigießen an Andresohmd.

Ralte Novembernawel liehng finster iwer Barrig un Tol. Witend hault dr Wind in Schorschtän un rumort mit jeder lusen Schinnel. In disser Zeit fellt dr Andresohmd, un tä Wunner isses, doß mr gerode an dann Tohk allerhand Hallodria treibt, im än Zippel von dann Schleier huhchzushehm, dar iwer unnerer Zukunneft leit. Do wärd Blei ges

gossen, Eppelschol un Rlapptuffeln iwern Kopp geschmissen un dargleing meh, un war ah sinst net an Gäster gläbt, in dar Nacht isser doch net garn allän draußen. Wie nu ower dr leibhaftiche Teifel äne lustiche Gesellschaft bein Bleisgießen ausänannerjohgde un wos drbei passierte, dos willich eich hier verzehln. Un noch drzu isses wahr, denn darsch mir verzehlt hot, mußtes wissen, sei Grußvohter is drbei gewasen.

A forscher Karrel war dr Gartner Gust un a lustiches Saus uhmdrein. Seine Frah, es Lowise, gohne in dr Grehß un Imfang nischt nohch, un als dritter gehur zum Kleebloht ihr Kostgänger, dr Remer Fransel. Un weilmr gerode bei dr Perschenalaufnahm sän, su sollter ahch wissen, doß uhmauf dr Schmidt Frizel un sei Jettchen hauste.

Freindschaftlich un friedlich vertruhg mr sich, un feierte zusamme ahch de Festtohge, wiese ahm fieln. Su sohß mr denn ahch heite wieder an Andresohmd bei dr Brannte-weinfaltschol un verzehlte sich wos von allerhand Geschpensterzgeschichten. Dos ower war dn Gartner Gust seine schwache Seit, denn su gruß un scharrek wierer war, su äne mords-mäßiche Angst hatter vor Geschpenster. Alln wosser sohg gänger forsch zu Leiwe, ower wos Unsichtbares!! Brrr!!

Heite warne bei dr Brannteweinskaltschohl dr Kamm geschwulln, un dr Fransel warte all lang drauf, dosserne de gruße Schnut schtoppen kunnte. De Gelahnghät but sich benn ah balle, denn dr Gustel un dr Frizel rehng ahn, se wollten im zwellese Blei gießen. Do schnappt dr Fransel ein un mänt trehg: "Nä, do machich net mit, denn war dn Andresohmd in dr Mitternachtsschtunne Blei gießt, dann hot dr Teisel bein Genic. Do gieh ich liewer zu Bett."
"Angsthosen känne mr ah net gebrauhng", prahlt dr Gartener Gust, ower su gans gut isses ne doch net. Dr Fransel gieht treppaus.

De bäden Frahnsleit machen in dr Kich offn Hard Feier ahn un de Mannsleit schleppen es gruße Schaffel rein un trahns vull Wasser. Es Bleigießen gieht ahn. Dr Schmidt Frihel is dr ärschte, darde gießt, es warn sauter Schuhohln. Sei Jettchen gießt un machts net besser, ower jeht kimmt dr Gust. Grawetetsch nimmter dn Leffel un prahlt, "jeht wollnmr dn Teisel mol zeihng, wos mr känne!"

In dansallem Ahngblick schleht de alte Kastenuhr in dr Schtuhb drinne dump un polternd Zwellese. Dr Gustel helt dn Leffel in bäde Händ, im doß käner es Zittern sahn soll, wos ne in de Arrem kimmt un ängstlich schiekter uhm zum Schorschtän nauf. In de alten Harzstichen nahm doch

dr trächterfermiche Rahchfang de Helleft dr Kich ein un mr kunnte ju gans lächt nohch draußen naus klantern un ah imgekährt.

Do — wie dr lette Schlohk raus is, do hebt ä Gepolter, Schlahdunnern un Gehaul in dann schwarzen Loch do uhm ahn, wie wenn dr ganse Bau zusammeschtärzen wollte, un in äner ferchterling Wollek von Ruß un Schtahb saust äne lange schwarze Geschtalt aus dn Schorschtän robb un langt dn Gustel äne Backpfeif runter, doßne dr Leffel im dr Schnut rimsleihcht un har kahsweis an dr Wand klabt.

Biel rascher, wie ich dos hier verzehln kann, gieht alles. Dr Gustel härt wull ä grußes Geschricht im sich rim, har kann ower net guden, har hot bäbe Ahng vull Ruß un wunnert sich bluß, doßne dr Teisel net gleich es Genick imzgebreht hot. Langsam kimmter zu sich un wosser do sieht, lettne de Haar zu Barrich schteing, denn in dr Kich siehts aus, wie wenn dr Blitz neingeschlahn hot. De bäden Frahnszleit liehng in än grußen Sump, dr Gustel denkt, es is Blut, un von Frißel guden bluß de Bähn zu dr Kichenzichen

tihr rein. Dr Teifel ower is verscholln.

"Gottseidant", bentt dr Gustel, "do hot sich dr Teifel vergriffen, un hot de annern gehult." Jetzt ower kimmt wieder Lahm in de Tuten un es ganse Unglik wärd dn Gustel flar. Wie dos Rumohrn do uhm lus gieht, do wollte es Jettchen wadschpringe, de Bahn knidtene ower ausamme un — platsch, sobses mit seine hunnertunachzig Pfund in Schaffel, doft es Wasser bes an dr Ded schpritte. Schaffel war ower off su an Ahnschtorrem net eingericht. es angt un schtehnt, de Rahfe fnaden, un es Schaffel gieht nohch alle Windrichtunge ausänanner. Es Lowise hatte off dr annern Seit geschtanden un es Jettchen pufftne bein Schtärzen su mit dn Deffel vorn Bauch, dogne be Bahn untern Leib wad giehn un es mit dn Kopp an dr Wand robbfahgte. Ower Glid muß dr Mensch han, es kimmt net in Nassen zu sigen, denn do gudt ä Krampen aus dr Wand un in dann bleits mit dn Jopp hänge, su dosses mit seiner Siggelahnghät finnef Zoll iwer dr Pfig hängt. Weshalleb hots ah fan Bubikopp, do hette dos net passiern fänne. Dr Schmidt Frigel hot gerode in dr Rammertibr geschtanden, de Flasch an Hals un wollte ämol laden, do fimmt dr Teifel offne zugefahrn un gittne an Jachtert, dosser de Rehder naus off dr Dahl schleht un de Gezeihnte in Trimmern gieht. Es Lowise wimmert, denn de Haar sän ä schlachtes Aushängband, un dr Gustel un dr Fritz machen sich mit zitternde Knochen drbef un befreies. Suwies

ower lus is, do hults aus un latscht dn Gustel äne gans ferchterliche Tachtel in dr Maske un schreit: "Du Kamel host an alln Schuld." Doch dr Gust is su schwach off de Bähn, dosser hintenniewer wantt un off dr Wasserbank zu sitzen kimmt, die saht sich, du sost es Gebind vull machen un kippt im, de bäden Wasserämmer schätzen iwern Frizel wad un su kimmter ah noch zu seiner kalten Obreiwung.

Na, do rectes denn heite Ohmd mit dn Andresohmd hin. Es Bleigießen hattense dick un wiese de grebste Schweinerei rängemacht hatten, trochense langsam zu Bett. Vorn

Teifel hattense Schupper gekrehng.

Dr Remer Fransel ower un sei Kamerad, die dn lusen Schträhch in Wark gesetzt hatten, han sich gehitt, wos zu verrohten, wenn dr Fransel ah schmandicher geworrn war, wie die unten in dr Kich.



#### Grobhäten.

Braucht käne Angst zu han, last mant ruhig wätter, ich war net grob. Ich gehär all zu dar neimodschen Zeit, un heitzutohk is Grobsein net meh modarn. Seite hotme Hustarrierte Schtrimp un is mit jeden freindlich un artig. Wos sollmr annerscht machen? Is mr grob, sahtmr mehstens de Wahrhät un war kann die vertrahn? Frieher war mr in dar Hinsicht net su beniwell. Do truhg mr Mancheskerhusen, natierlich wieder bluß de Mannsleit, bei de Frahnsleit is dos net su lächt seizuschellen. Na alsu, do truhg mr Manscheskerhusen, handgeknitte Schtrimp, Zwacen in de Schuh un nahm ah kä Bloht vorn Maul.

Mr hot ju de Harzer all immer vor Grobsocken gescholten, ower die dos toten, dos warn mehstens weche, die wull besser an ihrer Nohs gefaßt hetten. Freilich, de Harzer san net gewuhnt, alles mit Sammetpsuhten ahnzussassen, dodrzu is unner Klima hier uhm zu rauhch, de Winter zu lang un de Summer zu korz. De schwäre Barkmannssoder Holshaerarrebt treht ah net drzu bei, doß mr immer su hetepetete zusaßt, ower mr känne ruhig sahn, unter äner grobn Schol sist ä gutern Karn. Wenns Nut tut, känne mr Harzer ah sachte zusassen. Besser vielleicht wie de grußschnieteten Barliener, die sich off ihrer grußen Schnut noch

uhmdrein wos einbilden.

Ower halt mant dn Ohten ahn. Gut, dossid mich besinn, ich will ju vurnahm sein un nett grob; lott gut sein, es rutscht än mitunter su raus.

Ich hoh all ämol gesaht, ich fräh mich immer, wenn mr su ä alter Harzer iwern Waht läfft un verzehlt mr wos aus alten Zeiten. Un su paßtes disser Tohge. Mr schprohng ah von dr Heflichkät un do hotter mr denn äne kläne Geschichte hinterlohsen, wu ich mich driewer gefrähd hoh, wennse ah ä habbel grob war.

Särt zu!

Wie dr alte Schiermann offn Kruneplatz noch labte, wuhnte uhm offe beine a Dotter. Nu hatte dr Schiermann an Invelied an dr Hand, dar in Haus un Hoff rimframelte, es war dann Alten ower wenicher im Gald zu tun, vor bann war be Sauptsach, doffer immer an flan Tremm hatte. Anes schien Tohks war nu mei liewer Alter drbei un machte Rohsen bein Schiermann vor dr Haustihr raus. Eilig hatte harsch ju net gerode, alle Rosen lang härte har ämol auf un verschwand im dr Ed, nein in Tuhrwahg. Kam har denn wieder zum Vierschein, su wischter sich mit dn Sandriden de Schnut, schtedte ä neies Priemel auf, zuppte dn Schnorrbart zuracht un begudte de Leit, die iwern Kruneplat gänge, un fing langsam wieder ahn. Nohch äner klän Weile schwenkter wieder im dr Ed. Uhm aus dn Fanster gudte de Dokterschfrah dann Alten wos zu. Wierer nu wieder aus dn Tuhrwahg kimmt un sich es Maul obwischt, rufftese von uhm robb: "Na, mein lieber Alter, wie viel verdienen Sie denn da den Tag beim Rasenrausmachen?" Se wolltene äne schteden, weiler zuviel ahnladte. Mei Alter ower gudt huhch, tratt sich hintern Uhr, schiebt es Priemel von äner Seit off dr annern un lehgt lus: "Du alwernes Hannel, wos gieht dir denn dos ahn? Ich frehg dich ju nett, wos dei Mann verdient, wenner dn Schtudentenheinels de Schnuten perbind!"

Schwapp, war es Fanster zu.

Nu noch äne, die ämol hier offn Wochenmark vor noch net langer Zeit passiert is.

Do soß äne Grienewarschfrah, die ah Bickling zu verfähfen hatte. Do kimmt ä Mann dorrich un guckt sich die gahln Dinger ahn. De Alte mänt: "Na, ä paar schiene Bickling mitnamme? Drei Schtick sinnefunzwansig Pfenng." Har frehgt: "Wos kost denn äner?" Dr Grienewarschfrah floß all de Happ iwer. "Se han wull Angst, Se verlierm Ihre schlanke Linich. Wennse mäne, doß dreie vor Sie zu

viel sän, äner kost än Gresch!" Do sahter: "Sänse benn ah frisch?" "Freilich", krehcher zu dr Antwort, "die sän heite morring noch kreizsibel in Meer rimmgeschwumme."

Dar Rähfer schien ower a grußer Knäretel zu sein, oder mir kams viel meh su vier, als wenner de Alte foppen wollte, har bidte sich un schnuffelte off dr Riste rimm, "riehng tunse ower net besundersch." De Alte hatte all än gans ruten Ropp, ower se sahte noch freindlich, "wartense mant ärscht obb, wenn Sie in Ihrn Sarreg liehng, ebb Sie denn besser riehng". Mittlerweile hatten sich all de Leit ahn= gesammelt un hurn hucherfräht dann Geschprech zu. Do wollte nu dar Ontel noch gans wos Lustiches vierfiehrn un mänte zu dr Grienewarschfrah, die ahm an Bidling aus der Riste nahm: "Dann willich net, dar schperrt mr es Maul zu weit auf!" Ower do brohch a Watter luhs: "Sahnse denn net, Sie Aff, dog dar Ihn bluß sahn will, wos vor a grußes Rindvieh Sie san!" Mit zornruten Ropp schrierses un schmikne dn Bidling an Ropp. Alles lachte un dar Onkel verschwand.



Fliehng, die lasen kunnten.

Su racht zum Plaken vull hot mr sich dn Sunntig nohng Mittohtsbruhd offn Kanepe gelehgt, mr Mannsleit fanne uns dos noch ginne, mr braung noch net su off dr schlanken Linich ze passen un von wätter nischt ze lahm wie von "Ralo= rien" un "Bitamine" un wie dos neimodsche Gefrassel alle haßt, mr bleim bein Alten un reigen vor a paar Scheim Rarmenad net aus. Na, wie gesaht, do hot mr sich offn Sofa lang gemacht un will ahm eindrisseln, do gihts -Ssss, Ssss! Rlatsch, klabt än wos in dr Schnut un will parduh in Rosenloch nein. Mr schittelt un wedelt mit de Arrem, wie a Gaul, dar de Pfarbrammesen verjohgd, ower nischt. Es is gerodewad, als wenn die Fliehngbande aus dr gansen Nabberschaft sich zum Fußballschpieln off dr frisch geputten Platt versammelt hette. Un hotter vielleicht all ämol äne bei suner Gelahnghät drwischt? Zuschlahn tut mr alle Ahngblid, ower futsch sän de Fliehng un mr tachtelt sich salwer. Ja, de Biecher san schlau, ower dosse ah lasen fänne, dos warder wull noch net gewußt hahn. Dos hot mr ä guter Bekannter verzehlt, har wollts immer net plausiewel machen, denn har mänte, har war mant Schwellnhubber, un seine Wärtsleit — danns passiert wär — die schmissenne de Brocen vor dr Tihr. Ich kanns ruhig verzehln, denn mich kännt ju käner un wenn ah, ich hoh ä dickes Fall.

Alsu härt zu:

Dos äne Jahr warn de Fliehng in mein Nabber seiner Schtuhb wie tull. Meine Nabbern sahte zum Dienstmädel, wenns nohch dr Aptehk gäng, solltes ämol ä paar Fliehngtaller mitbränge. Es Mädel brängt ah richtig de Taller, die aussohng wie de Pappbeckel, die in dr Wärtschaft unter de Bierglehser gelehgt warn, ahngeschlähft.

De Nabbern langt drei Intertassen außn Aßschapp, legt in jeder än Taller mit dr Aufschrift "Gift †††" un dn Tutenkopp nohch uhm nein, geißt ä Bissel Wasser drauf un setzt offn Tisch, off dr Romod un off dr Nehmaschin äne Intertaß hin.

Wie se nohch äner Weil wieder in de Schtuhb kimmt, schtiehn de Intertassen noch an ihrer Schteht, ower in alln drein sän de Fliehngtaller imgedreht, de unbedruckte Seit leit nohch uhm. De Nabbern drehtse wieder richtig im un gieht wack. Wiese wieder nein kimmt, sän de Taller wieder rimgedreht. I, denktse, war mant de alwern Taller immer imdreht und wendse wieder richtig im. Wie se Raffee trinken wolln un alle Mann in dr Schtuhb sän, sieht de Nabbern, doßse all wieder imgedreht sän un saht, war mohg denn mant de alwern Fliehngtaller immer wieder imwenden? Jedesmol, wenn ich reinkumm, seinse imgedreht.

"Ach", saht do es Dienstmädel treiharzig: "Nammeses mant net iwel, iche hoh dos getan. Dr Apthekergesell hot mr expreh gesaht, de Schrift meßte nohch unten zu liehng kumme, sißt wenn de Fliehng käme un sehng dann Tutenkopp un lehsen, dosses Gift wär, denn setzense sich nett drauf un gänge nett drahn."



### De Hamsterzeit unseling Ahngedenkens.

De Walt hots eilig heite, zum Berzehln hot käner meh Zeit, un su wäß von dr Juhngd heite all mannicher net meh, wie mr vor lang Jahrn von Rachtswahng alle in Gefängnis gehärt hetten, weilmer doch alle die vieln Gesete iwertraten hatten. War dozumol aus hamstern gewasen is, dar kann sich vierschtelln, wies an dr Grens zugieht, wenn Schmuggler

be War iwer dr Grens schaffen. Ower wos wollte mr machen. Sunger tot weh un de Mohnahme dr Beherde warn ah net drzu ahngetan, doh mr sich sahte, sie mänts gut. Noch net ämol ä bissel Eppel oder Bärn sollte mr sich aus dn Land huln un kam mr nohch Osterod nob un in dr Gehngd von Sidbahnhof, wosse de Schweiz nenne, denn schanks all of ä paar hunnert Meter nohch fauln Owest. Do war äne "Marmeladen"-Fabberik eingericht un off dann Grundschtick lohng in Garten unter freie Himmel lange Schansen von Eppel un Bärn, Pfosten lohng drauf un mit dn Schtärzkarrn wur immer meh drauf gesedert. De Hihner flatterten drauf rimm un de Hunne schanden drahn un hieln de Bähn huhch. Ower wehe, wenn än ä Landsacher schnappte, doh mr sich än Rucksac vull Kram nohng hungring Harz schleppte. Ohne Enade wursch än obgenumme.

Wos sollte mr machen? List gehng Gewalt war de Lusung un do sän Sachen passiert, die än noch heite es Lachen offn Gesicht treihm. Manniche sän ju nie an Tohkslicht getumme, annere ower gänge von Mund zu Mund. Ü paar

drvon willich zum Besten gahn.

A fläner Tropp Zallerfaller hatte in dr Gehngd von Seesen äne Schteht drwischt, wuse ä bissel Rorn, Pfahrbuhne, Rochtahs, ah ämol ä Schtidel Butter un ä paar Aer drwischten. Se mußtens teier genung bezohln, ower wos fruhg mr nohng Gald. De Schandarmerie ower hatte vor dissen Hoff äne Bache eingericht; wenn dr Langelsheim offn Bahn-hoff äne Wache eingericht; wenn dr Harzzug von Gorschler tam, su paßtense scharf auf, ebbse täne Hamstersch drwischen funnte. Unnern Drittel hattense all manniche Riep vull in Beschlohg gelehgt, die unter sauern Schwäß bes dohin geschleppt war, ower mr ging doch wieder fort. Su ah dismol wieder.

De Bauern hatten ä gutes Harz gehatt un de Riepen warn vull bes uhmhin, es warn ah ä paar schiene Schtickel Fläsch drinne von än Schweinel, dos sich salwer es Lahm genumme hatte un dos deshalb net unter dr Fläschfart siel. Wiese nu off dn letzen Hoff de Riepen räsefartig machen, do mänt dr Frans: "Rinnersch, mir schwant nischt Guts, heite is in Langelsheim Kontrolle. Ower ich hoh än Gedanke. Kännter mei Packel net off alle Mann noch vertäln?" De annern sän neisaderig, har ower lett sich net in de Karten guden. Har saht bluß: "Macht mant dosser fortkummt, ich bin gleich hinter eich, un wenner in Langelsheim de Pollezei saht, denn giehter su racht langsam un gemietlich un kimmert eich im nischt wos ich mach. Wenner ärscht in Zug sitht, seiter

sicher." Die hudeln ihre Trachten auf un giehn obb, dr Frans ower verhannelt noch mit dn Bauer, dar in änewad dn Kopp schittelt. Dr Tropp is noch net weit, do is dr Fransel hintersche un dampt aus seiner Korzen es trehge Buhnglahb, doß de Fliehng un Miden hinterne mant su off dr Schorrschee rimpoltern.

In Langelsheim kummese su ahm rachtzeitig ahn un wiese offn Perrong kumme, giehn de annern gans triestig luhs, dr Fransel ower schleicht mit seiner Riep gans vorsichtig hinter dn Schandarm dorrich. Dar hotne ower all schpik un gieht drauf zu, dr Fransel fängt an zu lahfen, de Pidelhauwe hinterne dorrich. Doch de Riep is schwär, har is geschtellt. "Was haben Sie in der Kiepe?" "Ad, Harr Wachtmäster, do hanse doch käne Verwendung drvier!" "Deffnen Sie so-fort!" Dr Fransel verlehgt sich off Batteln, un balle hott sich ane ganse Masse Menschen im die baden ahngesammelt, blug dn Fransel seine Freinde san weit von Schuß. Dr Zug läfft ein. Do wärd dr Beamte fuchtig. "Ich will wissen, was Sie in der Riepe haben?" "Harr Wachtmäster, dos glähm se mr doch net!" "Nun aber schnell, sonst verhafte ich Sie!" hult dr Fransel noch ämol Oten un mänt gans trehg: "Rund raus, harr Wachtmafter - Pfarich ....! Sahnse, dar Krahm is uhm rar, un do will ich mir ä habbel vor män Garten huln."

Alles, wos drimm rimm schtieht, platt vor Lachen lus un dr Beamte kocht vor But. "Benn Sie nicht sofort öffnen, gehen Sie mit." Dr Fransel hot all gesahn, doß seine Kasmeraden in Sicherhät sän un doß dr Mann mit dr ruten Mith dn Arrem huhch hehm will, do schreiter denn suchtig: "Ich de Zeing hie, dossische vorhar gesaht ho, nu mehmgses ah behalten!" A Griff, dos Tuch von dr Kiep gerissen, de Kiep imgeschtärzt un dr Schandarm schtieht bes an de Enkel in — schänsten gahln Pfahrmist.

Do fährt dr Zug ahn. Dr Fransel tut än Schprung, drwischt mit dr leding Riep dn letzten Wohng un wintt freindlich zerick.

In de ärschten Wochen hanse sich ower net wieder in Langelsheim sahn lohsen.

\* \*

Ane Unmasse von disse Geschichten sän passiert un es wär kä dinnes un kä schlachtes Buch, wos zuschtand käm, wenn sich äner de Arrebt machte un ämol alle disse Geschichten sammelte. Es wir ä Buch, in dann de Red wär von än erbitterten Krieg zwischen Gesetz un Hunger, tälweis ah

Profit. Ja Profit, denn ä jeder kunnte die Schtrapazen su äner Hamstersahrt net machen, wumr mit vier oder finnes Zantner Kartuffeln, ä bissel Korn, Dwest oder dargleing, off din Handwohng der alten Schorschee von Osterod nauf oder dorrich der Brämke in finstrer Nacht sich din Wahgssuchte, in ewicher Angst vor din Schandarm. Dwer mr hatte din Rucksach mit sufzig Pfund off din Buckel un ä paar Karstons in de Händ.

Ja, do han denn viel ä Gescheft draus gemacht, un wennse an Pfund a vaar Pfeng Verdienst nahme, su wolln mr off die net wätter an Schtan schmeißen, denn gefähft hot huhch un niedrig drvon, un mannicher Richter hot bäde Ahng zugedrickt un hot sich alwern ahngeschtellt, wenner zum Mittohksbrud Schpiecheläer off dn Tisch hatte, schtatt "Drohtverhah mit Sand", ach na, "Dörrgemuse". Brrr! Oder har frehg zum Friehschtid äne Wäzensupp offn Taller schtatt dn ibling "Morgentrant", dar nohd gereste un klän gewallste Schuhsuhln schmeckte. Dos seine Frah in dr Rich all zwä Kaffeemihln mit Wäzenmohln rungeniert, hatter ju net gesahn. Wos wollter ah machen, gohs doch als gans wos Ladriches vor zwä Persone an Sahrich un ichtanden doch in Wochenbloht tatsächlich Ahnzeing wie: "Teilnehmer zu einem Hering gesucht. Angabe ob Ropf- oder Schwangende erwünscht." Es war Schpiet oder vielmeh Verzweif= lungshumor, denn wenn dr Haushalt bluß aus äner Person beschtand, su gohs nischt von dann Laderbissen; dr Macheschtraht kunnte ju ah net annerscht, har hatte net meh. Ower draußen in Reich liefen tausende von Gisenbahnwohng von äner Grens Deitschlands zur annern, se warn offn Fracht= brief bezähngt: "Inhalt Maschinenteile" un se warn gut versichelt. Ja, Maschinetäle, änes schien Tohks schtanken de "Maschinetäle" su, doß de Bahnpollezei de Schlesser drvier wadschlug un hunnerte von Zantnern Lahmsmittel nohng Kärichthaufen schaffte. Salten wur su ä Gauner, dar dn Name "Schieber" mit Racht verdiente, ämol drwischt. Dies ower hier rauf schafften, die "verschuhms" net, hier fands seine Beschtimmung un hot manning ausgehungerten Bartmann un manning elenden Rind gutgetan.

Su hatte denn ah ämol äner gans gut eingekähft do unten in Land un war in schwäre Sorring, wierer dann Kram nauf off de Barriche schaffte, denn de Schandarm warn gut off dn Posten. Wister, wosser gemacht hot, har hot sich äne Braut geborricht. Lacht net, es is su. Har sahte zu dann Bauer, darne gut kännte: "Su kumm ich net dorrich, du lest dei elstes Mädel mitsahrn, dos kimmt off dar Art

mol nohng Harz. Mr paden dos arme tute Schweinel un Ker un Korn in än Kläderschapp un ä paar Koffer, dei Mädel hot nohng Harz gefreit un ich fahrne de Aussichteier nauf." Gesaht, getan, un alles gäng glatt, wenn de Schandarrem dos Mewelmang off den Wohng sohng un es Mädel sahte, es is meine Ausschteier drinne, su wußtense wull, doß do net bluß Beiderwand un Linn drinne war, ower se drickten ä Ahg zu.

\* \*

Mr sohng ju alle von de vieln Schtedriehm erbarmlich genung aus un su passierte mr denn salwer ämol, dog ane gute Bauerichfrah mich es morrings zum Raffee einlud, es goh hausbachne Sammel un ich schlug mich vull zum Plagen un ohß dar guten Frah doch net genung. Ru mußtich ower wätter batteln, denn von aner Schteht frehg mr ju net genung, un wenn mr noch su viel drvier be= zohln mußte. Ich tumm in nächsten Bauernhaus un ane iunge Bauernfrah von gut zwä Zantner Schlachtgewicht schniet Friehschtick. Wiese uns sohg, es war noch a Ramerad bei mir, do mantse na, mr sollten mant unnern Beitel hargahn, mir schienes netig zu han. Mir sollten uns in br Rich segen. Ge gog an jeden an grußen Rumpen vull Raffee ein un schniet von an grußen Sechs-Pfunds-Landbruht vor jeden zwä daumeschtarke Scheim ob, schmärte zwä Finger did Rochtahs drmang un fahte, drweile doffe uns de Frucht runterhulte, sollten mr mant aricht friehichtiden.

Du großer Gott, mr hatte dozumol an gans guten Apptit, oder nohch dann Raffee bei dar Alten war dos zu viel. Ower wuhin mit dann Schtid, nohchhar kunnte mrich gut gebrauhng? Rasch es Jackett auf un in dr innewenning Brusttasch geprogelt. De gute Frah kam wieder rein, se fruhg, ebbs geschmedt hette, un mochte sich wunnern, doß mr dn Rankarel zu Bett hatten. Mr bezohlten nu, un bo fingse ahn zu verzehln un verzehlte wätter un es wur ta End. Mr mehng ane Dreivartelichtunne gelaticht han. Mr hatten nu ah genung un machten uns off dn hämwaht. Wie mr taum zum Dorref naus warn, schreit mei Ramerad: "Junge, gerachter Gott, mei Rochkahsschtid!" A Griff von jeden in dr Tasch, ower frehgt net, wies do aussohg. Dr Rochkahs war warrem un dinn geworrn, zwischen Bruht rausgeflossen un lohg in dr Tasch. Har war ah wisse geh un wenn mr es Schtid rausziehn wollte, su guhcher Gehden wie Ziropp. Wos blieh uns iwer? Mr han es Rochtahsschtid wieder neingeschtoppt un san hämgewannert. Wos kunnten mr drgehng machen, doß ä habbel dorrich gegange war. Dr Rod mußte gewoschen warn, denn än neie gohs bluß off Bezugsscheine un dodrzu warer noch net klatrig genung.

Ja, un nu gar be "Bezugsscheine". Die warn wieder ä Kapitel vor sich. Es Zeich, de Hemmeder un gar de Schuh, die mr noch von Friedenszeiten har hatte, gänge doch ämolfaputt un mr sohg sich ju wull vier, eh mr sich wos Neies ahnschifte, denn es neie war teier un schlacht, war bluß aus Brennessellen gemacht. Ower dos war noch net es Schlimmste, mr mußte ah noch än Bezugsschein han, dann es Rothaus ausschtellte. Die ower gläbten än net immer, wenn mr sahte, mr hette ämol äne neie Huhs netig. Nä, mr mußte de alte ärscht mitbränge un denn wur driewer Gezricht gehalten, ebbse net noch falddienstsähig war.

Ja, su äne alte Huhs kunnte nu unter Imschtänden ä guter Hannelsartikel war. Dr äne borrigtese sich von annern un krehg än Bezugsschein drauf. Mit de Schuh gängs net besser un do muß ich eich ämol än Schpaß verzehln, dann ich offn Rothaus mit ahngesahn hoh.

Alsu, offn Rothaus sohft in Bezugsscheinamt äne Freilein un die war schtreng; auweih. Die ließ kan dorrichwischen, dar net äne Uhnlohg vierzeigte. Ower ämol bekamersch net gut. Do kimmt dr Frihel hin un will än Schein han off ä paar neie Uhnfahrschuh. Har hatte ower käne Uhnlohg mit, denn seine, dierer in Gebrauch hatte, sielne noch net gerode von de Fieß, ower har kunnte do noch än Gelahnghätskahf machen. Bei unnerer Freilein ower is nischt zu wolln, har soll de alten ärscht harhuhln. Se zanken sich rimm un unner Frihel muß häm. Do sinnewierter off Rache.

Dn annern Morring in aller Frieh, do trahnse es "Tantchen" aus, naus in Garten, wu de Vizbuhne hinkumme, un su gehng zahne sänse fartig. Dr Frihel rasch nein un ränesiehrt sich, zeiht es Ohmdzeich ahn un marschiert nohng Rothaus, untern Arm hotter ä gruß Paket, in dicken Papier gewickelt.

Wierer nohng Rothaus kimmt, mänter: "Na, Freilein, hanses sichs denn iwerlehgt, kann ich än Schein kriehng? Die mänt: "Ich habe Ihnen schon gestern gesagt, daß Sie erst die alten Stiefel mitbringen müssen!" "Na gut", saht dr Frihel, "denn schreimse mr mant gleich än, ich hose mitgebrocht." Har wickelt sei Papier auf un ä Duft macht sich brät, dann bluß ä Harzer kännt, dar bein "Tantchen"-

Austrahn all mitgehollefen hot. Dr Frizel ower nimmt de Schuh un schtelltse dn Freilein offn Tisch, die mit än Sat an Fanster is un dos aufreißt. Dr Frizel ower drängelt: "Freilein, man luß, mein Schein, ich muß ahnfahrn."

Su rasch war noch ta Schein ausgefillt wie disser. Wie sich dr Frizel zum Giehn wend, schreit dos Freilein gans außer sich: "Um Gotteswillen, nehmen Sie doch die Schuhe wieder mit." Doch har saht gans trehg: "Nä, Sie hanse ju han wolln, nu kännese die Dinger ah behalten, ich kähf mr ä paar neie!"

Pahf, war de Tihr zu. In Bezugsscheinamt is zwä

Tohk lang es Fanster schperrangelweit offegewahsen.



#### Es Jettchen muß äne Nachtschicht machen.

Do han mr nu ä paar Mannsleit gesaht, ich verhonepiepelte bluß immer de Männer, de Frahnsleit ower ließ ich ungeschurn. Su letts nu mei Gerachtigkäisgefiehl net zu, doß ich all wieder off meine Geschlachtsgenossen rimhack. Es tut mr tatsächlich läd, ower ich muß ahch ämol von de Frahnsleit verzehln; all, drmit käner denkt, ich hette Angst drvier.

Ich will eich alsu verzehln, wie es Jettchen äne Nacht=

schicht machen mußte. Härt zu!

Dr Gorrig war mit dr Ahnfahrhus an än Nahel hängegebliehm un es rachte Husenbähn hatte Obschied genumme un hing ne in zwä lange Fahne im Bähn rim, wierer von dr Arrebt fam. Es Jettchen, seine Frah, frehg dn Befahl: "Morring frieh muß ich die Hus wieder ahnziehn, alsu setz dich drbei un flicke".

Die Sach paßte dn Jettchen ower verteifelt schlacht in dr Rachnung. Es hatte nämlich nohng Miening gewollt. Un gansen Sac vull Neiigkäten hats off Lohcher. Es wußte ower ah, doß mit dn Gorrich schlacht Kerschen assen war. War de

Huhs morring frieh net fartig, gohs än Riesenradau.

Es wußte sich ower zu hallesen. Es reterierte niewer nohng Miening un beschtelltes niewer nohch sich. Es Miening wußte ah gleich än guten Roht, wies mit dar greiling Flickerei rasch zuracht kam. "Mädel, es is doch die Manschesterhuhs, die dei Gorrich kaputt gerissen hot. Wäßte wos, wos witte do lang flicken, ich bräng dr äne von mein Mann mit. Die kann ich net wieder flicken, do is äne Gatter nahm dr annern, ower de

Huhsenbähn san noch gut. Do schneitste a Huhsenbähn ob un setz an die Gorrich seiner Huhs dran. Dos gieht rascher. Ich will dr ah garn Gesellschaft leisten."

Es Jettchen fräht sich net schlacht. "Un ich koch uns än trieharing Kaffee un hul ä habbel Blankes drzu", mänt es Jettchen. "Mei Gorrich is doch marode, har will nohng Ohmdbruht gleich zu Bett."

War kännte su äner Einlodung wull wiederschtiehn. Kaum war dr Gorrich dr Budentrepp nauf zubett gekrochen, do war es Miening all do. Bor alln Dinge wurn die bäden Huhsen anänanner gehalten. Wie zwä Zwilling, dos mußte mr sahn.

Es Jettchen ower sahte: "Mädel, dos Fliden gieht rasch. Ich män, mr trinken vor alln ärscht ämol än Rumpen vull ahnschtänning Trallerts. Gud har, ich hoh ah ä bissel wos Ladriches von Beder besorrigt".

Un wiese nu su bei Assen un Trinken warn, do verschtieht sich von salwer, dosse sich bäde ärscht ämol es Hart lächt machten. Üne Uhnfahrhus flicken, Kaffeetrinken un Schprikzebadnes assen, vertreht sich wahrhafting Gott net mit änanner. Su klohgte denn es Jettchen dn Miening sei Läd, doßseine Schtuhmnabbern sich vuriche Woch ärscht wieder än neie Hut aus ihrn Mann sein alten hette machen lohsen un dodrbei hettese kägescheites Hämmed off dr Lienig. Es Miening ower hatte seiner besten Freindin bein Zochen mitgehollefen un hatte erfahrn messen, doß de Schpinneweh singerdick hinter de Schäpp gesassen hatte. Alsu Grund genung, sich ämol es Hart gehngseitig auszuschitten.

Do schleht de Uhr zahne. Kreizmilljonschockschwärenut! Jeht wärds ower Zeit, doß es Jettchen an dr Ahnfahrhuhs denkt. Rasch har drmit un gleich ärscht ämol dos kaputte

Bähn obgesawelt.

Es Miening ower is äne treie Freindin. Es bleiht do un verzehlt wätter. Nu gäng ower mittlerweile dr Trallerts off dr Nähg un mr kann net erwarten, doh mr bei su äner Arrebt trehg sihen kann. Alsu schmeiht es Jettchen de Huhs an dr Seit un braut äne Kanne frischen. Nu kunnts wätter giehn.

Es langt sich die Huhs vier, die es Miening mitgebrocht hot un schnätt sich do ä Bähn raus. Verschtieht sich, doß drzwischen ah äne Taß Kaffee getrunken wur. Mit Feierähfer neht nu ower es Jettchen dos geschenkte Huhsenbähn an Gorrich seiner Ahnsahrhuhs.

De Uhr schleht ellese, do is es Jettchen fartich. Es fräht sich, doß de Arrebt bei dar guten Unterhaltung su flott von

dr Sand gegange is. Es mänt zum Miening: "Gud, mei Mädel, nu hatten mr zwä kaputte Suhsen, die käner gebrauhng kunnte, un nu hoh ich wenigstens äne ganse. Mei Gorrich wärd sich net schlacht frähe. Siehtse net aus wie äne neie?"

Wie es Jettchen dos saht, hebts de Huhs huhch, drmit es Miening sei Mästerschtid bewunnern soll. Ower a Bellekerts, dann mr Heiser weit härt, klerrt dorrich de Schtuhd, denn die Huhs, die es Jettchen in mihsahlicher Arredt geflickt hot — weist blug annerthalled Bähn auf.

Die bäden sän wie vorn Ropp geschlahn. Wie is denn suwos mehglich? Do hebt es Miening die Huhs huhch, die an dr Ard leit. Es is die, dies dn Jettchen mitgebrocht hot, drmits ä Bähn rausschneiden soll, die ower — — hot zwä Bähn; wennse ah sinst in korz un kläne Fahen is.

Es Jetthen greint seine Blutstrahne un glähbt an Schpiekengiehn, es muß schließlich ower einsahn, dosses aus dn Gorrich seiner Huhs ärscht es rachte Bähn rausgeschnieten hot un bei dann vieln Latschen dn Gorrich seine Hus noch ämol bein Schlafittchen gekrehng hot un dar ah es linke Bähn obgesawelt un dos an rachten ahngesetzt hot.

Es goh zwischen die bäden balle schpitfinnige Reden un es wahrte net lang, do schmiß es Jettchen seine Freindin noch naus. Die nahm ower ihre Huhs wieder mit un dn Jettchen blieh wätter nischt iwer, es mußte dos linke Huhsen-bähn in mihsalicher Arrebt zusammeflicken un an dann zu unsracht obgeschnietne End wieder ahnsehen.

Wie es Jetthen din Gorrich zum Ahnfahrn wedte, warsch gerode fartig. Es hot ower doch noch än Tans gegahn wie dr Gorrich seine Huhs begudte un sahn mußte, doß bäde Bähn geflickt warn.

Ja, dos Wort bleit doch wahr, wos ämol dr Schiller gesaht hot: "Wenn gute Reden sie begleiten, dann fließt die Arbeit munter fort."



#### Herschbrilln.

Ja, ich wässes, es häßt net Herschbrilln, dr Hersch schreit; do ich ower kä Jahcher bin, un mei Bohter un Grußvohter all "Brilln" gesaht hot, su lotts ah su wätter häßen. Mir kanns suwiesu änerlä sein, ich gieh doch net wieder hin. Wies mr

dismol gegange hot, dos schleht dn Fah dn Buhden aus.

Doch lott eich verzehln un warne zugleich.

Es Maling war gar få su unrachtes Mädel un tunjenierte mich all lang, ich sollte mit ihn, dn Wieschen un dn Jettel mol nohng herschbrilln. Se wärn all viermol hingewahsen, ower se hetten noch nischt gehärt. Wos sollt ich machen, ich

sahte zu.

ich wollte net fort, denn dr Himmel sohg all es nohch= mittohts net einlohdend aus, mach ower äner wos mit de Frahnsleit, die wissen ju alles besser. "Es rähnt net", sahtense, un salwer mei Lahbfrosch gohne Racht, dr Schpigbub sohf off dr ewerschten Schprossel. Har hots mr bluß zum Archer getan, weiler dann Toht täne Fliehng getrehng hatte.

Im siewene gangs lus. De drei Mädels, dr Karel un ich. Ich hatte ju mein Wasserdichten ahn, de Frahnsleit un dr Karel ower kame in an Aufzuhk, wie wenn mr dn Gunntig= nohdmittoht off dr Adollef-Remer-Schtrohß es Flaster hart sappen will. "Es rähnt net!" mußtich off mein Ginwand härn. De gruße Schtall-Lächt hattich mitgenumme un hatte ah a Axtel in Rudsad, denn mir schwahnte nischt Guts. Dr Rarel hatte mit dn Wieschen gleich ä Techtemechtel ahngefange un die bäden bliehm immer weit genung hinter uns, mir salwer wur de Zeit mit dn Jettchen un dn Maling ah net lang. Mr warn ower noch net in Hols, do fings ahn zu watterlächten. Ich wollte imdrehe. "Es rähnt net!", su hußes. Ra, benn mant wätter.

Nohch dn Schwarzenbarrich sollte de Rähs gihn, un bei on Verzehln tame mr ah net schlacht vorwärts. Mit ämol freha ich wos Nasses off dr Nohs un dachte zuärscht es hette ä Buchel getan, denn rähne solltes doch net. Es rähnte ah net, es traschte, es goß, Schachtschtange un Buhchelheisle. Mir schanden eng zusammegeknärt un horrichten, ebb mr käne Hersche hurn, ower bluß dr Wind, dar zum Schtorm geworn war, brillte uns wos vier. Es wahrte net lang, do liehf dn drei Frahnsleiten un dn Karel es Wasser buhchschtäblich an Leib robb. Zu alln Mallehr ging meine Lächt ah noch aus. Do war es Gebind vull. Ebb de Frahnsleit flennten, kunnte mr net sahn, denn dr Rähn liehf su an Ropp robb, doß die paar Trahne mit verschwanden.

In dr Näh mukte nu ower ane Hitt sein, un su fakten mr dann Plan, dohin giehn mr, machen ä Feierle ahn un wärme uns. Dos goh wieder Mut. Dr Karel fännte dos Revier, har gang mit dn Wieschen untergefaßt vornwad. Ich hatte an jeder Seit a Madel. Es Wasser tam dn Waht robbgeschossen, wie wenn mr bei an Gewitterschauer in dr Gohte rimsappt un dr Karel mänt mit Gallinghumor: "Kinnersch, gieht doch aus dr Gohte un kummt off dn Trittewahr!", do härn mr än Bellekerts un ä Platschern, dos salwer es Watter iwertehnt. Dr Karel un es Wieschen ower warn verscholln.

Schliehlich glidtes denn, doh mr de Lächt in Brand frehng un do sohng mr de Beschärung. Mr warn von Wahg gekumme un die bäden warn in än Fluhtgrohm geschätzzt. Ich mußte net schlacht fletschen, wie ich die bäden versähften Katle sohg. Es Maling mußte de Lächt halten un ich recte de Hand nobb, im zeärscht dos Mädel aus dn Grohm zu zaueln. Mit aller Gewalt zuhg ich un — lohg mit än grußen Plautscher bei die bäden in Wasser. Dr Buhden war mr unter de Fihß wackgegange. Nu hollef ah dr Wasserdichte nischt meh, ich kunnte net nasser warn, wie ich war.

Mr kame ower doch wieder aus dann Grohm, fanden ah dn Wahk wieder un unverhuttens tauchte denn de Hitt vor uns auf. Gottseidank. Sie war offe un mr fanden ah trehches Hols. Ü Feierle prasselte balle un kwallemte su schien, doh nu ah noch de Ahng von Rahch ahn zu lahsen finge. Es Feier wärmte ower schien un ä orndlicher Schluk aus dn Karel seiner Flasch frischte uns ah innewennig auf.

Do kam es Jettchen off dar Jdee, mr wollten äne Zeigliehnig dorrich dr Hitt ziehn un de Hoddeln trehng. Dar Plan war net schlacht. Es fand sich ah in mein Rucksack ä Schtrick un net lang wahrtes, do sohhen mr bluh mit dn Nutderriftigsten ahn off de Bänk un off dr Lihnig hinge Reck, Schtrimp, Mantel un Jacken. De Mädels wollten hauptsachlich trehge Schtrimp un Schuh ahnhan un su hattense denn die gerode iwern Feier gehängt; verschtieht sich, huch genung.

Mir warn gerode aufgetaht un finge ahn, unner Pech zu belachen, do gohs än grußen Rlatsch, un — de Zeich-Lihnig riß. De Lächt lohg off dr Ard, se war in Trimmer, es Feier war von de nassen Hodleb ausgeschlahn un es ähnziche wos brennte, dos warn de Schtrimp, die mittel in dr Gluht lohng un in Imsahn än Geschtant machten, doß uns dr Ohten wac blieh. Wie ich zusaßte, war net meh viel zu retten. Zwä un ä halwer Schtrump war noch zu gebrauhng. Wos nu? Dr Rähn trummelte wätter. Häm mußten mr, sinst hettense drhäm de Feierwähr mobil gemacht.

De Lächt han mr zeracht geflickt. De Schtrimp han sich be Frahnsleit getält un su gäng dar trauriche Zuhg nohch der Keimot. Ich brauch eich wätter net zu verzehln, doß mr ä paar mol bes an de Knie in Morast schtecken, wos vor de Frahnsleit gans gut war, su warn doch wenigstens de Bähn schwarz un es sohg käner, dosse käne Schtrimp ahnhatten. Bluß

dos will ich noch verrohten, doß ich un es Maling ausrutschten un doß off äner Schtukenworzel mei Husenbuhden hänge blieh. Wies in disser Beziehung bein Maling aussohg, kunnte mr nei festschtelln.

Gehng viere es morrings kame mr drhäm ahn, un ich hoh dn gansen Sunntig in Bett zugebrocht mit Grog un Wärremschtän. De annern hans net besser gemacht.

Nu ower kännter eich denken, dosses mir änerlä is, ebb de Hersche schreie oder ebbse brilln, ich gieh doch net wieder hin.



#### Wie dr Heinrich ausgerahchert wur.

Mr sän uns wull alle ähnig drinne, doß Ordnung undedingt sein muß. War än klän oder än grußen Posten gekrehng hot, muß ne ah su verwalten, dosser in Ehrn beschtiehn kann. Wossower net drzu gehärt, dos is, wenn mr de Leit, iwer die mr nu kummediern kann, nohch alln Recheln dr Kunst schuhriechelt un sich net genung kun kann mit Quesen un Quengelirn.

Aus su än Hols nu war dr Machezinverwalter geschnitt, dann mr schlantwack Heinrich nenne wolln. Har hatte off dr Gruhb un dann net weit drvon liehngden Puchrich de Aussgohd von Basen= un Schaufelschtiele, von Fahrthespen, Schachtnael, Krat un Truhg un wos drzu gehärt, im än fiskalschen Betrieb in Floch zu halten.

Un do warsch nu es Schlimme beine. Har zankte sich mit seine Kameraden im jeden Nael un im jeder Fahrthesp, als wenns aus seiner Tasch gäng, ja, har suchtese ah ahnzuschmärn wus mant gäng. Seine Kameraden hattene gar in Verdacht, dosser bluß desserballeb su genah war, weiler vor

sich sinft fan Berdienst hatte.

Wie dos nu ower ämol su gieht, versuchtense vor dar ewing Knärerei Rache zu namme. Wennse wos aus dn Machezin netig hatten, denn gängese mit ihrer Ahnlohg alle Mann off Berobredung zusamme hin. Materjahlzettel gohs dozumohl noch net. Mr gäng mit dn obgenutzten Wartzeig, dr Ahnlohg, nohng Machezin un do trehg mr neies. Se wußtens immer schien einzurichten, doß gerode dr Interschteier drzu tam, wennse alle Mann off ihrn Gezäh warten mußten un denn machtense dn Machezin-Berwalter Heinrich mit Verzehln un Imtauschen su blimerant, doß dar net meh wußte,

wune de Ropp schand un har schließlich alles verkährt machte. Ihr kännt eich denken, wie die sich frähden, wenn in su än Ahngblick de Interschteier dezu kam un dn Machezin-Verwalter offn Asserbet, weil de Leit net wack kame. Es war äewicher Kriech.

Draußen knätertes vor Frost, doß de Bahmer schpellten. Dr Heinrich schand vor sän Uhsen in Machezin un kochte sich Wasser zu dr Scheimsupp. Har frähde sich su racht von Harzen, weiler de Schachtleit heite morring bei dr Materjahleausgohb wieder tehngt gearchert hatte, har schub äne orndliche Prowohz in Uhsen, drmit sei Wasser kochen sollte. Har denkt ower, es riehrtne dr Schlohk, wie mit ämol su gruß wie es Uhsenloch is, aus alle Rizen un Fuhng dr Rahch quillt.

In Imsahn kanner aus kän Ahg guden, har muß de Fanster aufreißen, wenner net erschtiden will. Do fängter ahn zu suhng un in Uhsen rimzureasten, dosser balle schwarz is wie ä Mohr, ower nischt hillest, seder Versuch, dn Uhsen zu bewahng, dn Rahch zum Schorschtän nauszubesedern mißlingt, dar schreitt. Un dn Heinrich klappern de Zähn in Maul, weiler Tihrn un Fanster offe han muß. Har wäß sich kän annern Roht, har hult dn Interschteier.

Dar war ah zufellig zu dr Hand un gieht mit, im sich dann Schoden zu besahn. Dr Heinrich ower denkt, es soll ne dr Aff lausen, denn wiese in Machezin kumme, do knätert un prasselt es Feier in Uhsen, dosses ä räner Schtaat is un de Luft is klar un rän, denn es schtanden ju alle Fanster schperrangelweit offe.

Dr Interschteier gudt dn Heinrich ahn, dar ower schtieht wie vorn Ropp geschlahn vor dn Uhsen. Leib un Seel verschwärt har sich. Dr Interschteier gieht seiner Wahk un dr Heinrich macht de Fanster zu un setzt frisch Wasser hin, dos alte roch wie es Usterseier. Drauf wescht har sich dann Ruß ob.

Wierer ahm noch de gansen Ahng vull Sähf hot, do fängter ahn zu schnuppern un ä schredlicher Fluch kimmt unter sein Schnauzer vier. Aus den Uhsen kimmt die un schwarz de Rahch. Kaum, doß de Heinrich Zeit hot, de Fanster aufzuseißen. Har trehgt sich noch net ämol ob un schterremt lus nohng Interschteier. Wenne ah de nasse Schnut bei der Kelt gleich zu Eis friert, es gilt seine Ehr zu wahrn.

Dr Interschteier knärt net schlacht, wiene dr Heinrich all wieder aus sein warm Rammerke langt. Wiese nohng Machezin kumme — brennt es Feier in Uhsen lustig un es is kä Rahch zu sahn. Dr Heinrich is dn Greine nah un dr Interschteier raunst ne ahn, dosser net wäß, wiene geschieht.

Wieder brängt dr Heinrich sei Feier in Ordnung un dodrbei timmt ne wulk dar Gedanke, ebb bei dar Sach ka Schower-nack in Schpiel wär un richtig, kaum hottersch ausgedacht, do fängt dr schwarze Gesell wieder ahn zu schtänkern. Dr Heinrich ower is dr Verzweiflung nah, har sucht alles ob, har härt un sieht kan Mensch, har is gans allän in Gebeih un alles is in Luht. Dar Uhsen ower schtreikt.

Jest saht har sich, du giehst net aus dr Buhd, jest russte sulang, bes dr Interschteier kimmt. Har sehgt sich aus dn Fanster, im Luft zu kriehng un schreit, wosser kann. Dr Interschteier denkt, es brennt un kimmt wie ä Wilder ahngeschossen, wie har ower dr Trepp rauf kimmt do — zeiht

dr Uhfen.

Dr Heinrich schaucht sich off dn Schtuhl un greint seine Blutstrahne. Wos zuviel is, is zuviel. Dr Interschteier scheimt vor Wut un mänt, besser wärsch, dr Heinrich käm im seiner Pangsson ein, es wir Zeit. Wierer naus war, nahm dr Heinrich sei Wasser, wosser in dr Rähr schtiehn hatte un goß es Feier in Uhsen aus, zuhg dn Iwerzieher un de Fausthansching ahn un frur, dosses än Hund jammern kunnte. Har war merwe geworrn. Dr Uhsen hatte racht behalten.

Nahmahn von Buhden ower schlichen sich zwä Geschtalten. Dar äne hatte uhm an Giewelfanster geschtanden un hatte ä Zintblach an äner lang Schtang gehatt. Su wie es Singenal von sein Schpießgesell gekumme war, hatte har von Giewelfanster aus dann Schorschtän von dann niedring Machezin hibsch mit dn Blach obgedeckt un wenn es zwäte Singenal kam, de Schtang mit dn Blach eingezuhng.

Bier Wochen blieh dr Heinrich drhäm, weiler sich bei dar scheißling Relt de Influenzsah gehult hatte. Währnd seiner Rranthät mochtene ower doch dar Gedanke klar geworrn sein, dosser an dann Schowernack salwer Schuld hatte, wennerne sich ah net erklärn kunnte. Wierer wieder ahnsuhr, kännten ne seine Rameraden net wieder, die Rur hatte gehollesen.



#### Dr blamierte Junggesellnfähnrich.

Von Bahnhof nauf nohng Schikenplat poltern de "Komedchenwohng", immer noch wie frieher beglät von än Tropp neigiericher Junges un Mädels, die in dissen Tohng Assen un Trinken vergassen. Es hot doch vor Jahrn ämol in der Schul ä Junge off dr Frohg nohch de drei wichtigsten geantwort: "Weihnachten, Schweineschlachten Schikenhoff". Na, un mir Grußen wollns uns mant einge= schiehn, su a habbel Schigenhoffsfrahd sigt uns ah heite noch in dr Brust, wenn ah unnere Sehnsucht wie in de Rinnertohde net nohd terkiden Sunig ichtieht, dann mr net aus de Zähn frehg. Es kann uns ah net meh de Limenade reizen, die aus an Wasserammer gescheppt, dn gansen Toht in dr Sunne schtieht. Ower Sand offn Sart, a Fischbretchen gehart noch heite zum Schigenhoff, un je meh Bibbeln un Gorreten drauf liehng, je schänner isses. Dog nahmhar ä bissel Schikenhoffsschtahb mit drauf geroten is, dos schenniert net wätter, war ward an su an Tohk beniwel sein. Versuchts ämol drham un macht eich Werschtle haß, ebb die wull su schmeden, wie do uhm offn Plat, wumr de Senneftpfuhten su schien an dr Buhd obwischen kann, ohne doß de Chefrah in Ohnmacht fellt.

Alsu suweit isses noch genah su wie frieher, ower manniches hot sich doch geännert. Vor alln Dinge isses por de Junges schlachter geworrn. Viel Gald kunnten uns unnere Alten net mitgahn, se hatten, ahmsu wie heite, salwer nischt. Dos brochte uns ower net in Verlahnghät, denn de Pfahrefaressells brauchten doch Brammeser un wann, dar de Leit nohng Ring schnappen ließ; doß mr alsu vormesinst Raressell fahrn kunnte, bes än schlacht wur, verschtieht sich. De Pfahrkaressells wurn wehnicher, de Barrich- un Tolbahn wur mit Damp getriehm, do mußten mr uns ahm im= schtelln, se brauchte ane Masse Wasser un do war vor uns genung zu tun. Vor jeder Tunne Wasser dreimol zu fahrn. war Tarif, ahmsu brauchten de annern Schigenhoffsleit Wasser, su dog mr net Nut lieden. De greßern Junges ower drehten ah imschicht de Orchel, die domols noch net iwern gansen Plat riewerfragehlten, wie heite de Lautschpracher, die von än obgeleierten Grammefong "Musik" iwertrahn.

Ower ans fahlt mr heite noch, dos is es "Tingeltangel". Dos war nu gar zu schien, wenn do vier "junge" Mädels soßen un nohch de Mannsleit mit de Ahng blinkerten un ob un zu wie die Schterrich nohch dr Musik von an Klavier iwer dr Bihn huppsten. Ower alles wos racht is, mr kunnte

ah schiene Sachen von Schlangemenschen un Bauchredner bewunnern, die sich ah heite noch net zu schame brauchten.

Ich wills net in dr Läng ziehn, denn ich wollte eich ähngtlich än Schpaß verzehln, dar ämol dn Schikenhoff passiert is un noch drzu an Junggesellnschikenhoff. In die Jahre gehur es Fahneschwenken noch zum

Schikenhoff. Wenn dr Festzuht uhm offn Plat war, nahme de Fahne vor de Scheim Aufschtellung un unter Trummelwerwel un Trumpetengeschmetter mußten de Fähnriche ihre Fahne schwenken un warsch an schänsten machte, schtand in hechsten Ahnsahn.

Drei Jahr lang war dr Frigel Junggeselln-Fähnrich gewahsen un war schtols drauf, dohne in Fahneschwenken su lächt täner dn Rang oblief. Dis Jahr ower mußter drlahm, doffes sei ärrigster Feind, dr Gorrig fertig brochte,

dok har net wieder zum Fähnrich gewehlt wur.

Dos mußte mr dn Gorrig lohsen, es Maul kunnte har aufreißen, besser wie dr Frizel, un done de Greschen ah lächter in dr Fid sogen, su hatter balle Ahnhänger genung, diene bei dr Fähnrichswahl ihre Schtimm gohn. Dr Krikel mußte guridtraten. Zum Rottenfihrer wurer gewehlt un war total niedergeschlahn, hatter doch gerode dis Jahr offn Schigenhoff seine Zuversicht gesetzt, dogne es Jettchen als Junggesellnfähnrich net widerschtiehn tannte, un nu mußter sahn, wies dn Gorrig blanke Ahng machte.

Acht Toht vorn Schikenhoff trohf har dn Jettchen sein Bruder. Schneider war dar un mit dn Frigel did Freind, weil darne gehng Gorrig seiner Ahnflaumerei a paar Mol in Schutz genumme hatte. Dar verzehlt nu dn Frigel, doß dr Gorrich sich als Junggesellnfähnrich expreh an neie Scheker baue lett, ahm bei dann Mäster, wu dr Schneider arrebt. Do vertrautne dr Frigel ahn, dosser garn sei Schwohder geworen war, dr Gorrig mit sein lehgern Maul ower hettes fertig gebrocht, ne bein Jettchen auszuschtachen.

Unner Schneider aucht an Ahnablid un gudt dn Frikel ahn un fängt denn an zu fletschen, dosser balle fan Oten meh behellt. Har nimmt dn Fritzel beiseit un es wahrt net lang, su lacht ah dar, dogne de Trahne de Baden robb

lahfen.

Schikenhoffssunntig! Dr Festzuht war vor de Scheim ahngetumme un de Fahne ichtanden zum Schwenken ahn= getraten. Dr Gorrich fiehlt sich gans mordsch als Fähn= rich, zumol es Jettchen bei de Ehrnjumpfern schand un fa Ahg vonne ließ. Sar sohg in dann neie Scheker ah gans pasawel aus.

Forsch sette de Musik ein un schtols ließ dr Gorrig de Fahn krähsen, ower noch hotter mit ihr net dn zwäten Buhng beschriehm, do denkter, es Hary sollne schtille schtiehn, denn har merkt, wie langsam ower sicher seine Hus ahnfängt,

sich off äner Tolfahrt zu begahn.

Dr Angstschwäß brichtne aus alle Anopplecher, har blehßt es Leib auf, ower de Hus is off Zuwachs gerachent, se rutscht wätter. Un de Fahn musser schwenken, gar zu viel hotter renemiert mit seiner Kunst. Grien un gahl wärdne vor de Ahng, denn de Hus hot Luft gekrehng un setzt sich in Gaslopp un hinter sich härter all Lachen. Zufassen kann har net, denn in bäde Händ hotter de Fahn. Es gitt bluß zwäerlä, entweder wätterschwenken un de Hus rutschen lohsen oder de Fahn wacschmeißen un de Hus huhdzaueln. Do siehter, wie de Ehrnjumpfern de Händ vorn Gesicht schlahn un es is mittne zu End.

De Fahn fleicht off dr Ard, dr Gorrig trahlt de Sus un in lange Sätz reterierter hinter de Scheim, wurer festschtellt, dohne alle Husenknepp treilus verlohsen han. Bein Fahneschwenken warnse alle mitänanner obgerissen.

Wos nu! Hart es Lachen bes hierhar. Off dn Plat kunnter sich net meh wohng. Do mußter denn mit bäde Händ de Hus halten un fluchtartig dn Schikenhoff verlohsen.

Dr Frizel ower war off dr Heh gewasen. Wie dar Fähnrich dos Heiligtum off dr Ard schmiß, warer mit än Schprung bei dr Fahn gewahsen un in grußen Buhng ließ harsche wieder trähsen. De Trummler un Musiker setzen frisch ein un dr Frizel wur mit Schtols in dr Mitt genumme.

Es war noch net Mitternacht, do war es Jettchen un dr Frizel ä Brautpaar. Dr Schneidermäster hott ju dn Jettchen sein Bruder an dr Luft gesetzt, weiler an Gorrig seiner Scheherhus de Anepp su liederlich ahngeneht hatte, ower har fand rasch annere Arrebt, dorer geschickt war.

War alsu än annern ä Mädel ausschpannt, soll sich an seiner Hus de Knepp ahnsahn, drmitsne net gieht wie dn Gorrig.



#### De Diewesfall.

"Es is ju gans hibsch, wennmr sei bissel Kram zusammehellt, ower su schuppet geizich wie dar! Pfu, dos is äne schlachte Krankhät!" mänt witend dr Gorrig un schleht mit dr Faust offn Tisch, doß dr Buddel beinah än Koppschprung gemacht hette. "Na", mänt dr Ferdnand, "wennde mänst, dr Geiz wär äne Krankhät, su kannste sicher sein, dosser net mit dn Lahm drvon kimmt, dar schtinkt ju vor Knausrigkät. Ower trink mant ämol rimm, doß ich off annere Gedanken kumm".

"Ihr seid ju net schlacht in Floch," lett sich äne Schtimm vorn Fanster vernamme, un lustig gudt dr Frizel zum offne Fanster rein, greift nohng Buddel un mänt: "Ma, ihr wart ju wull net geizig sein, denn bei eich riech ich noch nischt. Alsu war ich ju wull ämol mittrinken känne. Prost!" Ane Weile härt mr nischt wie "Glud-glud-glud-glud. Un die bäden in dr Schtuhb han sich all drein gefunden, dosse von ihrn Beruhichungstroppen nischt wiedersahn. Ower alles off dr Walt hot ä End, alsu ahch dn Frizel sei Iwerfall. Schmunselnd schreicht har sich dn Bart un mänt: "Su, nu sahtmr bluß, wurim ihr su gelohden seid."

"Rumm rein", saht dr Gorrig, "wärscht deine Frähd

Dr Frihel lett sich net neting un sitt gleich brauf mit in Ranepee un do härter dann bäden ihrn Archer. Dr Ferdnand un dr Gorrig sän Rameraden un als Drittmann in Bund gehärt dr Ludel drzu. Dr Gorrich un dr Ferdnand sassen de Rameradschaft su auf, wiese sein soll, hott dr äne wos, hott dr annere ah wos. Ower dr Ludel! Ihn giehts von dn Rleebloht an besten. Har hot fäne Rinner, dn Schall vull Viech un schlacht alle Jahr ä settes Schwein. Alle efftersch hane die bäden bein Haheinschaffen oder bein Mehe gehollesen, wenn ower es Ohmdbruhd offn Tisch kam, war offn Taller wätter nischt wie trahnete Rutworscht un greinete Weißworscht. An dr Schlackworscht un an Schinken war net beine dranzukumme. Gerode gestern Ohmd warsch wieder su gegange un deshalleb ah de Wut.

Dr Frizel wuhnt bei dann Geizkrohng uhmauf, deshalleb kännter dn Ludel ah genah un mänt: "Dos is äne Gemänhät un ich denk, mr tun käne Sind, wennmr dr Gerachtigkät ä bissel off de Socken hallesen." Dodrinne sän sich de dreie ahch rasch ähnig, ower wie? Doch dr Frizel wäß Rot. "Ich hone salwer dann Lattenverschlohk unter br Ded gemacht, wurer off dr hintern Dahl es Schlachtewart drinne hot, äne ganse Hand vull Sauersch hotter mir vor meiner Arredt gegahn. Alsu mit dann Ding wässich Beschäd. Hinten an dr Wand han de Lästen ä habbel Luft un dodrauf fußt mei Plan. Ihr besucht mich ob un zu es ohmds ä bissel un denn wärd sich wull balle äne Gelahnghät finden, im zu än guten Ohmdbruht zu tumme. Dar Hamster wärd wull nischt marken, denn dr ganse Berschlohk hängt vull Worscht." Dar Gedanke find Beifall un wärd all in dr nächsten Woch in dr Tat imgesetzt.

Se han alsu dn Lubel vor damsch ahngesahn un gemänt, se känntenne verhohnspiepeln, han ower net drmit gerachent, dosser genah Ordnung in Worschtkammerle helt un off jeder Schpiel zahn Schtick gehängt hot, alsu de Konstroll ziemlich lächt is. Wie nu dr Ludel vor sich un sän Hanning än orndling Schladdarrem obschneiden will, isser na aus dn Heisel, denn har merkt, doß von disser un jener Schpiel äne Worscht hämlich ausgewannert is. Har sinnes wiert hin un har un kimmt schließlich ah off der rachten Schpur, denn sei Gewissen sahren salwer, dosser seine Kameraden doch racht schosel behannelt. Tohgelang leßt har sich de Geschichte dorrich dn Kopp lahfen un schließlich hatter es Richtiche gesunden. Sein Hanning hotter von dr gansen Geschichte kanntenwark net un dos hettne dn gansen Plan verdorrem.

Es is Sunnohmd un do härter, wie dr Gorrig un dr Ferdnand sahn, se wolltene heite ohmd besuhng. "Hot sich wos, dn Frihel besuhng", denkt dr Ludel, "mei Worschtfammerle wollter besuhng, heite ower schlehts ein." Hart de bäden ahch kumme un do sei Hanning iwer Koppschmarzen klohgt, su mänter, es sollte mant zu Bett giehn.

Sar is su allan un hot freie Fuhr.

Sachte un behutsam freichter off dr Dahl un schleißt es Worschtkammerle auf. Ane Fahrt kanner net gebrauhng, un su musser von Abschapp aus neintorne, wos mit seine alten Knochen net su lächt is, ower es glickt. Su gut, wies dar enge Raum hargitt, machtersch sich gemietlich.

Die dreie uhm bein Frihel scheine ower Zeit zu han, denn immer noch härter, wiese bein Kartkloppen offn Tisch trumpen un langsam wollne de Ahng zufalln. Har saht sich ower, einschlohsen derste net un do kimmtne ä Gedanke. De längste Schladworscht langter von dr Schpiel un hängt sich es Band im Handgelenk, su doß es Worschtend unten dorrich de Latten hängt. "Su, dei Telesong is fartig, die warn kän schlachten Schreck kriehng, wennse dich salwer

weden, wennde einschlohsen sollste". Un dorer jest vor alln viergesorrigt hot, su wahrts net lang un dr Ludel schlefft ruhig un sicher.

De drei Gesell'n uhm han es Kartschpiel soht un denken an än Ohmdbruht. Sachte schleingse dr Trepp robb. Ower sunderbare Tene lossense zusammeschtaung. Do schnarricht doch war? Ower wu?

Mit ämol blehst dr Frizel es Licht aus un pact de annern bäden an Arrem, schiebtse zurick un ä eisriches Dustern gieht ahn. Bon neie kummese in de Schtrimp wie de Indianer dr Trepp rein. Unten ahngekumme, macht sich dr Ferdnand krumm, dr Gorrig klantertne offn Kreizwark un sachte, gans sachte drickt dr Gorrich de Tihr von Worschtkammerle ahn un dreht dn Schlissel in Schloß rimm. Dr Frizel is net faul gewasen, hot es Schnappmasser rausgeslangt un de Schladworscht, die mit dn Ludel sein Handsgelenk immer tiffer gerutscht is, dichte unter de Latten obgeschnieten. Su sachte, wiese gekumme sän, verduften se wieser un dr Gorrich schnarricht wätter.

Wenn dr Ludel ah an guten Schlohf hot, su wardmr in su äner Lohg doch käne Schtunnes schlohfen. Su giehts ahch dn Ludel. Har schtaucht huhch un kann von dann budelten Sigen fan Knochen rehng. Miehsam suchter feine Gedanten zusamme un a Fluch entfährtne, dar an Lang nischt zu winschen iewer lett, benn wierer sei Sandgellenk begudt, is sei Klingelnzuht bis off an trauring Restel verscholln. Su ähnlich muß sich wull a frischgefangner Tiecher in Käfig benamme wie dr Ludel, wiene klar wärd, dosser sich in seiner ähng Fall gefange hot. Wos sollter machen, ruffen nitt nischt, denn es Hanning schlefft off dr Dachkammer un de annern in Haus willer aus lächt begreifling Grinden net garn munter machen. Su will mr denn er= fahrn han, dok es Hanning du annern Morring seine Schwehchern sich hot zur Hillef huln messen, im dn Ludel aus sein lufting Buchelbauer runter zu huln, denn es warn ne babe Bahn eingeschlohfen un har salwer war schtorrelichtief.

Har hot sich ower nischt merken lohsen, denn har wollte zum Schoden net noch dn Schpiet han. Seine Kameraden han iwern Ohmdbruht bei dr Haharnt net wieder zu klohng brauhng, wenn ah dn Hanning de Schladworscht un dr Schinken an dr Seel gäng.



## Ü Geburtstohgsgeschenk.

Carel: Glid auf, Kamerad! Na, du host dich ju su lang net bei mir sahn lohsen. Ich dachte all, du wärscht mit mir edschehf.

Gustel: Na Carel, ower ich hatte kane Zeit. Doch wos sah ich denn do, du hoster wull gar a Schießgewähr zugelegt. Carel du bist doch wull net gar unter de Sunntigsjacher gesgange. Do sah dich mant vier, doß de net ahch ämol an Hoszum Geburtstohk geschenkt kriechst.

Carel: Kamerad, ich sah, du host wieder äne Geschichte off Loger. Set dich hin un lehg luhs.

Gustel: Na, es mehng wull all su ä zahn Jahr har sein un ich hatte noch net gesteit. Mr warn su unnre finnef junge Borschen, die mr immer zesamme hiehln un mr han manniche lustige Geschichte zesamme gehatt. Mr warn unzertrennlich, bes mit ämol dr Frizel, dar sist bei alle Schträch dr lustigste war, ausblieh. Zuärscht dachtenmr, har hette sich an än Mädel gehängt un gäng off Freierschssißen, denn doderbei gieht su gewehnlich de dickte Freindschaft sutsch, saht doch all ä alter Dichter, ich wäß net genah, ebbs dr Schiller oder dr Defregger gewasen is, doß mr in dissen Schadium dn wilden Briedern aus dn Waht gieht un än Frähdenschprung macht, wenn su klänes Mädel sän Lockernsopp freindlich zum Guten Tag schlenkert. Nä, ower nischt von dann warsch. Uns blieh vor Schred dr Verschtand schiehn, als mr schließlich gewahr wurn, wos ähngtlich luhs mittne war.

Alsu dr Frigel hatte sich ä grußes Gewähr gefäft, än Hund un äne Jagdtasch nabst Schtockschuhl net vergassen un war unter de Sunntigssacher gegange. Tohk vor Tohk zuhg unner ungetreier Freind off dr Jagd, ower es ganse Getier mußte ane icheifliche Angit vor fan grußen Schiegeisen ban, denn es war all immer lang verschwunden, eh dr Frizel zum Schuß kam un denn hattene dr Gewährhannler ahch noch geleimt, denn sei Gewähr hatte die alwerne Ahngewuhnhät, immer ä fufzig Meter zu weit nohch rachts oder links zu Un unnrer freindschaftling Antählnahm an san Jagdglick oder vielmehr Unglick fahltes werklich net. Ower änes schien Tohts trauten mr unnern Ahng un Uhrn net. Dr Frizel hatte an Hos geschossen, wie lange Zunge behaupten wollten, hetterne in Schlohf iwerrumpelt un dann arme Tier Sals off dn Schwans geschträht, nohchdanner dreimohl än vergabling Mordversuch offne mit seiner Ranon gemacht hatte. Schtols hing an annern Tohk dr Hos zum ewern Budenfanster raus, domiter auskiehln kunnte un zu gleicher Zeit zu aller Ahnsicht war.

Unner Neid ower war grensenluhs. Mr hieln grußen Kriegsroht un es wur beschlossen, mr wollten die Hoss runter huhln. In äner mondluhsen Nacht gänge mr ans Wark. Üne lange Fahrt wur besorrigt un mit dr greßten Borsicht von dr Gaß an Giewel huhch geschuhm. Alles gäng programmäßig un mr juwelten all iwern Frizel sein Gesicht, wenner seine Jagdbeite vermißte. Ower mr soll nie zu frieh Hurah schreie. Mir sän alsu in besten Zuch, un äner von uns, dar nauf gewahsen is un dn Hoss obgeschnieten hott, helt ne gerode zu aller Frähd an de Uhrn huch, do isse als wenn dr Blitzwischen uns neinfährt. Üne fräftiche Faust sahten in Nachen un schreit uns annern ahn, mr sollten uns net von dr Schteht riehrn, mr wärn verhaft. In unnern Eifer hatten mr gar net an dn Nachtwachter gedacht.

Wos denn nu? Verhaften wollten mr uns doch net garn lohsen un su rutschte uns denn doch es Harh in dr Hus. Ower dr Heinrich, dar dn Hos runtergehuhlt hatte, ließ sich net verblissen. Gans entrist un in Ton tiefsster Unschuld mänter denn zu dann Alten, na, es wär doch ower de Meglichtät. Har wiste doch, doß dr Frizel, unner bester Freind, hie wuhnte un es wärne doch ahch bekannt, doßer unter de Jager gegange wär, un weil nu dr arme Bengel salten Glick hette un morring sei Gebuhrtstohk wär, su wollten mr ne äne Frähd machen un ne än Hos an Giewel hänge.

Gans perplex gudte dr Nachtwachter uns dr Rehg noch ahn. Wierer nu unnere unschilling un gekränkten Gesichter sieht, do polterter luhs, dos gäng doch net, doch mr mittel in dr Nacht mit dr Fahrt an annern Leiten ihre Heiser rimhantierten, dos sehg ju aus, als wennmr schtahln wollten, suwos sollten mr mant unterwahgs lohsen.

Gans zerknerscht härten mr zu. Wierer nu fertig is, mänt dr Heinel treiharzig: Na, denn namms uns mant net iwel, Alter, denn namme mr unnern Hos wieder mit häm. Mir annern sahten garnischt, nahme de Fahrt off dr Schuller, winschten dn Alten freindlich gute Nacht un mit dn Heinrich an dr Schpitz, dar dn Hos an de Uhrn hinter sich dorrich zauelte, zuhng mr in Eilschritt im dr nächsten Ec.



# Weshalleb un wie dr Schießer es Schwimme larnte.

Wesserhalleb ich off meine alten Tohge mich noch in disser huhng Runst versucht hob, is äne Sach vor sich un hot än arnsten Hintergrund.

War von uns all ä paar Jahrzahnte off dn Nacken hot, wärd mr Racht gahn, wenn ich sah, in alln wos heite Schport un Rerperflahg häßt, sän mir in unnerer Juhngd schtiefmitterlich behannelt. War hot denn frieher äne Zahnsberscht gekännt? Wenn de Zähn faul warn, su brohngse ahm ob oder wurn rausgezuhng. Dos war ahm unobännerliches Menschenschiefal. War kännte von uns denn Schneeschuh? Dr äne oder annere, dann sei Vohter Tischler war, hatte wull a paar Schwarten, oder ahnsange kunnter nischt drmit.

Un nu gar: War von uns offn Harz kunnte denn schwimme? Dr Summer war forz, nohch de Teiche dorrefte mr net, dos wollte de Pollezei net han, wahng Verlehung des Schamgefiehls un dr Bohdeteich war ju ah mant su. Denn ower de Hauptsach un dreimol Wehe, wenn mr mant drhäm wos von Bohden sahte, su gohs all links un rachts Tachteln: "Freisich, ihr wollt wull versaufen! Mir sän ah net nohng Bohden gekumme un sän ah alt geworrn!" Su un su ähnlich kunnte mr mit wening Ausnahme härn. Un drwischte nu gar dr Lehrer in dr Schul än Junge, dar äne Bohdehus mit hatte, su gohs su äne Tracht, doß dar arme Teisel beschtimmt de nächsten acht Tohk net nohng Bohden giehn kunnte, weiler dn gansen Buckel voll Schwieln hatte.

Su isses denn ka Wunner, doß ah ich net schwimme kunnte. Wie nohng Krieg offn Gebiet von Schport ane annere Ahnsicht auftroht, do mußte ich denn, wenn ich ämol nohng Teich gäng, immer schien bei de klan Kinner vorn an Rand rimplatschern. Ihr kannt eich denken, doß mich suwos versbrossen hot.

Do betrohf mich denn änes schien Tohks ä Pech, wos du Faß du Buhden ausschlug. Ich war an Nassenwieser Teich gewahsen un hatte mich in aller Seelnruh in flachen Wasser in der Sunne gelehgt un war su racht zufrieden mit mr. Wie ich ower aufschtieh un will mich ahnziehn, do muß ich zu mein Lähdwahsen sahn, doß ich mich in wos gelegt hatte, wos äne ausgewochsne Kuh do ämol hinterlohsen hatte. Dessenballeb hat ich ah su hibsch wähch gesassen.

Nu ower sollts genung sein. A guter Freind nahm mich an Schtrick. Ich mußte von Schtriechelheisel aus neinschwimme larne. Es kam ower annerscht. Es war ä trehcher Summer un all bei dr zwäten Unterrichtsschtunne hatten sich alle annern Bohdegäst zussammegerott un wollten mr alle Knochen kaputt schlahn, wenn ich noch wätter Schwimmunterricht nehm. Es Wasser war nämlich mit ämol mordsch knapp geworrn un die neidsche Gesellschaft sihrtes drauf zurich, doh ich zu viel geschluckt hette.

Dos kunnte ich net off mr sigen sohsen. Uhmdrein hatten ä paar gute Freinde von mein Schport Wind gekrehng un mich in Wochenbloht dorring Rakav gezuhng. Nohch lange Sinnewiern fand sich denn ah ä Wahk. Wuderzu gitts denn äne Schwimmhalle. A guter Freind von mir, dar ahmsu schwier war wie ich, war rasch mit Reden besoffen gemacht, har machte mit.

Alsu änes schien Ohmds socken mir bäden luhs nohch dr Schwimmhalle. Ich muß ower geschtiehn, doß mr ärscht ä paar Mol drim rimmschlichen, immer in dr schtilln Hoff-nung, es käm äner raus un sahte, es Bassag is ausgeloffen oder es is heite zu vull. Nischt passierte, mr mußten nein.

Gans behutsen machten mr de Tihr auf, wude dran schand "Für Schwimmer" un gudten vorsichtig in dann klän Schalter, wu äne racht freindliche Dahm soß. Gans beschäden fruhng mr, ebb mr hier wull es Schwimme larne kännten. Do gudtese uns sches ahn un mänte, nä, do meßten mr dorrich dann lange Gang, wu es Schwimmbassäng wär. Na, dos hatten mr doch gemänt. Vor alln Dinge mußten mr ower berappen. Mei Freind wußte in dann Ding Beschäd un schleppte mich zu än Art Buchelheisel, wu mr uns aushuhsten. Dos häßt, de Dahm kunnte uns net sahn.

Ich muß sahn, ich kam mr in mein klän Kastel gar net geheier vier. Ower schien warsch eingericht. Off äner Seit giht mr nein, klappt dn Sit robb un die Tihr is zu, huhst sich aus un giht off dr annern naus, do tut mr nu känn Schritt meh, ohne off än diden Leifer rimzetrampeln. Mr kame uns orndlich viernahm vier.

Von do schleppte mich mei Rumpel wätter un machte äne Tihr auf, dos war dr Brauseraum. Ja, meine liehm Lasersch, es is ä Jammer, doßes immer noch Menschen gitt, die sich su äne Einrichtung, wiese hier vor alle gebaut is, aus dann Gesiehl raus net ahnsahn, oder gar benutzen, weise sich sahn, do gehärter nett hin. Dr Schtaat hot de Schwimmshalle gebaut un de Benutzung än seden freigeschtellt un ich mechte ämol än von de gewehnigling Leit sahn, dar drhäm su äne Gelahnghät hette, sich vor wening Gald zu ränesiern un uhmdrein noch zu schwimme.

Mr kame alsu in su äner Art Waschkich. Ower nowel warsch. Alles, wu mr hintroht war Fließen. Zuärscht sän do su kläne Kastle, wu mr sich de Bähn un de Fihß scheiern muß, von wahng de Schwäßzihß, un denn giehts unter dr Brause. Dos is nu äne Einrichtung, die hattich verdammt offn Floch, seitdann mr ämol bei än klän Schkanderle ä Ammer vull Wasser iwern Fall gegossen war. Ower wos hollefs. Nu war ower es schlimmste, es schkand ahngeschriem, mr sollte unter dann Dachgerenn traten, wie än dr liewe Gott geschaffen hette. Do kännter eich denken, wie mr zu Mut war, wennmr noch wenigstens än Rähnscherm gekrehng hette, denn hettich von wahng dn nackelten Fall noch nischt dreie gehatt, ower su!

Su racht dristig, wenigstens noch außen hin, troht ich drunter, ower wos mänter, wiemr innewennig zu Mut war. Schiene blanke Griffe warn an dr Wand. "Warm" schiend an dn än, "Ralt" an annern. Na, dachtich, wittes dr gemit-lich machen, un dreh off "Warm". Ower su gemän binnich noch net neingefalln, dos sollte "warm" sein. Ich mechte wull wissen, wos die ärscht "häß" nenne. Ja, wie sollich su rasch verzehln, wos jet kam, denn richtig wässichs heit noch net. Mr war ze Mut, wie än Schwein in Brenntruhg, un ich toht än Bellekerts, dann mr in dr Arzgaß gehärt hot. Mit än Griff wolltich zumachen, ower ach gerachter Schtruhsach, jet kam es Gehngtähl, wie Eis kam mrsch in Kreiz gesdunnert, dossich gleich platt off dr Suhl lohg. Off alle viere binnich drunter wack gekrochen. Meintwang kännte dos Teiselsding heite noch lahsen. Mei Ramerad ower lachte sich halleb krumm un nahm sich meiner ahn, un wierersch ärscht richtig hallwiert hatte, do hotts mr denn gans gut gefalln.

Mr hatten uns alsu dn Schmand runtergewoschen, zuhng de Bodehus iwer un mußten nu äner Trepp nunter un dorrich än lange Gang, iwer dann de Schorschee nohch Boigtslust giht. Draußen pfiff ä greilicher Wind un dr Rähn klatschte an de Fanster, dosses mant su prasselte, de Leit hatten de dicken Winteriwerzieher ahn, de Uhrnklappen iwer un de Fausthansching ahn, hier drinne ower liesen mr runmerhar wie mittel in Summer, bluß de Bodehus ahn. In gansen Bau warsch schien warm, iwerall dicke Leifer un de Wänd alles Fließen. Ich truhg orndlich de Nohs huhch, su nowel kam ich mr vier.

Ower wart mant. Huhchmut kimmt vor dn Fall. Mr warn wieder äner Trepp nauf gekumme, un wossich do sohg, hettich mr net trähme lohsen, su schien warsch. Üne weite gruße Halle tot sich auf un in än grußen, grußen Buttich aus weiße Fließen war ä Wasser, su klar un dorrichsichtig, doß mr tatsachlich äne Schtecknodel off sän Grund liehng sohg. Do siehrten kläne Fahrten nobb un off dr än schmoln Seit gagelten zwä Schprungbratter iwer dn Wasser wack, doß mr himmelangst wur. Mit än Wort, wennse noch ä bissel Sed un dargleing drimrimmgeflanst hetten, ich gäng net wieder noch dn "Nassenwieser"; mr brauch hier net mit de barwesen Fihß off de Wohzen rimmzetrampeln un is ah sicher, doß mr sich in kän Nochloß von äner Ruh sett. A lustiches Lahm war do, wies an Bodeteich net schänner sein kunnte. An alle Eden tauchten un schwamme Gruße un Kläne in dann klarn Wasser. Vor lauter Gequerrel schänden mr gans verdattert do.

Nu ower nahte sich dr Harr Schwimmäster. Mr verzehltene, doß mr schwimme larne wollten. Do mänter, denn sollten mr mant ämol dar klän Fahrt neinklantern un uns arscht ämol mit dn Wasser bekannt machen. Wos dar mant wollte. Dar dachte doch net etwa, mr kännten gar kä Wasser. Hettich bluß äne Ahnung gehatt, wie dar dos mänte. Har sahe nu, mr sollten uns ämol unter Wasser off dahsen sehen. Ich hoh mir noch nie garn Wasser off Ropp lahsen losen, un nu solltich taung? Brr! Ower wos hollefs? Ich kniep de Bähn feste zesamme, dos mr nischt Menschliches passierte un verschwand. Ich gläb, rascher wie nein binnich wieder draußen gewasen, denn ich hatte vergassen, doß mr unter Wasser kän Dten huln derref. Ich wunnerte mich net schlucken nohen mußtes ledig sein.

Ru mänte dr Mäster, mei Ramerad un ich sollten bei dann Taung ower ah de Ahng unter Wasser offe halten. Na freilich, sahten mr, die machten mr ah net zu. Mr dach= ten, dog fann dar doch von draugen net fahn. Dar war ower mit alle hunne geheht un schmiß a flanes Gisenschtidel nein, dos mußten mr rauflange. Wennmr dodrbei de Ahng net aufmachte, war mr all lang wieder draugen, wennmr noch mit de Pfuhten in Wasser rimsuchte. Es is nämlich putich, wennmr schwimme will, hottmr seine Last, doß mr net untergieht, un will mr ämol nunter, im wos von Buden zu lange, denn hebts än wieder raus. Do war äner drinne kunnig. Wos mr noch alles aufschtelln mußten, kannich net alle flan teie. Ich glab ower, dr harr Schwimmlehrer hatte sich vier= genumme, uns als Fresch auszubilden. Unter Wasser offn Buden seten un de Anie feste halten, sollten mr. Bersuchts ämol. Es Wasser funnte uns net leiden un hub uns wieder nohch uhm. Offn Riden lehng mußten mr uns; un gud ahn, ich dachte jeden Ahngblick, jet giehste obb, ower nischt passierte, mr schwamm.

Nu ower rief dr Mäster, mr sollten ämol rauskumme. Ihr kännt eich denken, wie mr uns frähten, denn ich gläb, es Wasser war uns all von innewennig nohch ausewennig dorrichgedrunge. Ower wos sahter! Har mänte, nu sollten mr uns ämol off dn Rand schtelln un mit än hibschen Sat neinschpringe. Wärmr net alle platternaß gewasen, su hetter gesahn, wie uns dr Schwäß vor Angst aus alle Riten trot. Dos kunnte gut warn. Es warn doch dis off dn Grund drei Meter. Ower wos holsefs. Wie sich dr Mäster än Ahngblid imdrehte, drickten mir bäden Lährzunges uns noch ämol de Hand, machten de Ahng seste un gleich drauf gohs än Plaukscher, doß es Wasser bes untern Dach schrifte un alle Schwimmer in Bassäng vor Schred untergänge. Gleich drauf ower warn mr wie zwä Flußpfahre wieder uhm un schittelten uns wie de jung Hunne.

Dr Mäster frehg net genung, wossich von uns net sahn kunnte, unner Dorscht war reichlich geschtillt. Off aller megling Art un Weis hotter uns neinhuppen lohsen un hetter uns net balle hämgeschickt, seine annern Schwimmgest wärn de Blamierten gewasen, se hetten än trehng Korsus machen känne.

Ower es is sonderbar. Wennmr heite noch benkt, dos kapierschte net, giehts morring von salwer. Su gängs uns ah. Mit ämol warsch halleb su schlimm. Un wenn jeht dr Schwimmäster net fleißig träniert, su kanner drlahm, doß mr ne noch ämol Konkerrens machen, es braucht ju net heite oder morring zu sein.



# Es Schlachtefest.

Wennmr su korz vor oder nohch Weihnachten dorrich de Schtroßen gieht, su kannmr eftersch als sinst din Hausschlachter un sein Gesell eilig in dr Schtadt rimlahsen sahn, ses Hängshols untern Arrem un de Masser an dr Seit. Die hans jeh eilig, denn ä jeder sieht zu, dosser in dr kalten Zeit sei Schweinel in Geschtalt von allerlä lackring Sachen unter dr Dec hänge hot. Un wenn an su än fetten Borschtentier wieder ämol ä Tudesurtäl vullzuhng is, su sän de Nappersch un de nächste Verwandtschaft net bihs drimm, denn brauner Kuhl

mit hausschlachtender Worschlsupp is wos Delekates un off äner klän Worscht meh oder wenicher un än Happen Schtichsfläsch kimmts do ah wätter net ahn. Es is ahm an su än Tohk Mode, doßmer sich net ladern ahnschtellt un dos Wort in Ehrn hellt: "Getälte Frähd is duppelte Frähd."

Annerscht ower dachte dr Keinrich. Dann sei Schpruch war: "Salwer affen macht fett", dos häßt, wenn har ämol wos oppern sollte. Runnter ower erringd wu schmarokern, su hielersch liewer mit dann ärschten Schprichwort. All lang hatte de ganse Verwandtschaft un Bekanntschaft du Keinrich un sei Jettchen offn Schtrich, denn seiner Frah gängs net besser. Es kunnte kumme wies wollte, wenn wu ä Schweinel sei Lahm lohsen mußte, su kunnte mr sicher sein, dr Heinrich tam ahn un wich un wantte net eh, besser sei Tähl in Ge= schtalt von än Kriehschtick wack hatte un von jeder Sorte Worscht äne verschwand noch in dr Tasch, denn es Jettchen mußte doch ah kosten, wie dos Schlachtewark gerohten war. Wie gesaht, mr is an su an Toht net knausrig, es muß ower immer häßen: "Nimm timmt wieder rimnt." Dr Seinrich hatte salwer jedes Jahr a fettes Schwein sigen un wußte in Summer net, wierer mit sein Jettchen dan Kram zu Bett friehng sollte, ower dar hadte sich eher äne Pfuht ob, eh dar an Schlachttoht än Happen Friehschtid rausricke, un wenns bei dann Worschtsupp goh, warsch es rane Schpielichwasser; mr sahte, de gute fillte es Jettchen off Flaschen.

Dr Gorrig hatte du Heinrich gans besundersch in Mohng, denn bei dann hattersch arrig getriehm, ä drei Pfund muchtens sein, wos sei Friehschtick un dos, wosser sein Jettchen mitgenumme hatte, ausmachte. Har hattene Rache geschwurn. Dr Heinrich hiel vor gewehniglich äne "schtille Leich", dos häßt, käner sohg un härte wos drvon, doß wieder ä setter Tohk beine war. Su ah dismol.

Es war ä Sunntig morring un de ärschte Worscht war gerode aus dn Kessel. In dr Schtuhb hinten schtand ä grußer Taller vull Brohtworschtstäsch un ä riesiches Schtid Schtidssläch, wos dr Heinrich zum Friehschtid beiseit geschtellt hatte, es Wasser liehse in dr Schnut zesamme, wenner dran dorrich gäng. Wierer in besten Schpadschneiden is, gieht de Haustihr un es timmt war iwer dr Dahl. Dr Fransel isses, mit dann dr Heinrich seden Dienstigohmd zesamme kehchelt. Unsern Heinrich wärd grien un gahl vor de Ahng, wiene dr Fransel ahnschnauzt: "Wos is denn dos vor äne neie Mode, es morrings im halleb ellese Sizung von Kehchelklub ahnzussehel. Ich glähb, du bist net racht bei Trust!" Dr Heinrich, dar in Kehchelklub Vierschtand is, un von käner Sizung wos

wäß, schtieht wie von Dunner geriehrt, har wäß net, wosser sahn soll. Ower wierer ahm Ohten huln will, do macht dr Fransel mit ämol än Sat un mänt: "Ach, jetzt gieht mr ä Licht auf. Du schlachst heite, un deshalleb hoste mich off dar Art eingelohden, drmit meine Alte nischt schpig friehng soll, dos is brav von dir, es wur ower ah amol Zeit, denn de in e Worscht hohich noch net prowiert." Dr Heinrich mußtne wull oder iwel nein in dr Schtuhb neting. Wiese ahm sigen, gieht de Haustihr, es kimmt war iwer dr Dahl, dr Frize, dar ah jum Rehchelklub gehart, fimmt, in de Rlapptuffeln. Wie dr Fransel de Schtimm hart, schpringter auf un eh dr Beinrich oder es Jetten a Wort an Toht brange kanne, schreiter naus: "Frigel, tumm mant rein, heite is hie Schlachtefest". Es Jettchen un sei Mann warn fahsweiß. Do gieht all wieder de Haustihr, es tumme gleich zwa Mann von de Rehchelbrieder un alle warnse von Fransel in dr Schtuhb genetigt un willkumme gehähen, denn dr Heinrich un seine Frah sigen in dr Ed schtumm un schtarr. Noch dreimol kimmt ä Tropp, bes dr ganse Rehchelklub beinanner is, un als letter macht br Gorrig de Tihr auf. "Nanu", manter su racht scheinheilig, "ich dent, mr fann zu aner Bersammlung beschtellt, hohmich schtramm gewunnert, es Morrings su frieh, un nu fah ich, doß a Schlachtefest draus ward. Dos trautich bn Heinrich gar net zu, doß dar su mildgawern sein kann. Na, mr sieht, mr fann sich in Mensch errn."

Wos wollte dr Heinrich machen, har mußte auftrahn. Dr Fransel hollesne gleich, har mänte, sist kännter sich zeviel tun; in Tatsach paßte dr Schwutseh ower bluß auf, doß net zu wenig off de Taller gepackt wur. Zwä Mann schiekter fort, die mußten än Rasten Bier huln, har ließ sahn, dr Heinrich bezohltes morring, heite hetter kä änslich Gald. Nu gäng ä Friehschick luhs, wies in Heinrich seiner Schtuhb noch käner gesahn hatte. Gruße Reden wurn luhs gelohsen un dr Heinrich un sei Jettchen wang ihrer Mildgawernhät geseiert, ower sunderbarer Weis krehz bei su äner Rehd jedsmol dr Gorrig un dr Fransel dn Schtickusten.

Es gäng all scharf off Nohdmittohk, wie dr Rehchelklub aufbrohch un dr Heinrich un sei Jettchen han wie de betriebten Luhgarwer bei de Jwerreste von ihrn liehm Schweinel gesassen.

On Heinrich hot ower seitbann kaner wieder off an Schlachtefest gesahn, har war kuriert.



67

# Ach disse Heinels.

Dis kläne Geschprehch hoh ich vernumme, wie de Barkatedemie in Clasthol ihr hunnertjahriches Juweleum seierte. Es dreinnert uns an äner Zeit, wu de Schtudenten noch als lustiche junge Leit mit Band un Mit dorrich de Schtroßen unnerer Schtadt zuhng un zu allerhand Schtippschterichen aufgelegt warn.

Ah disse Zeit is vorbei. Es neie Deitschland braucht äne annere Juhngd. Es gitt wull heite kaum noch än Schtudent, dar wie frieher zahn oder gar zwanzig Semester hier rimmsloff. Dos warn ju käne Saltenhäten. Verschwunden sän Band un Mitz. Es braune Ehrnkläd dr SA. oder es schwarze dr SS. is an ihrer Scheht getraten un dr Dienst an Vohterland letzt käne Zeit zum Bummeln.

Doch härn mr zu, wos sich zwä Harzer iwer an lusting Schtudentenschträhch verzehln.

Carel: Glid auf, Ramerad! Na, du host dich ju su nowel gemacht, du bist wull gar zu dr Akedemiefeier einge-lohden? Dos scheint ju ä grußer Klimbim zu warn. Off alle Schtroßen un in alle Wintel unnrer Schtadt kannste de alten Schtudenten rimmlahsen sahn un wenn ich mich net err, su hoh ich ä paar droon ahch wiedererkännt, die vor lang Jahrn hier ihre Gastrull gegahn han.

Gustel: Sei mir bluß ruhig von deine alten un jung Schtudenten, ich will nischt meh drvon wissen, die han wätter nischt in Ropp wie Unsinn. Doch loß dr verzehln, wos de Gesellschaft, die bei mir wuhnt, du wäßt, ich hoh an zwäe obvermitt, wieder aufgeschtellt hot.

Wenn mr unnere bäden Schtudenten ah net in Rost han, su kummese doch alle Ahngblid ahn: "Ach, Frah Wärten, brohtense uns dis, ach Frau Wärten, kochense uns dos!" Na, meine Alte kann net gut Nä sahn, un riehrtne alles mechsliche zeracht. Es ähnziche, wosse net seiden kann, is, wennse iwern farting Assen nergeln, denn kannse fuchsteiselswild warn, un wos dos bei mein Hanning häßt, kannste dr wull viersschtelln. Wennse gerode Besuch han, un dann hanse mehrschtens immer, su brauese un brohtense alles mechliche ah salwer zesamme un mr lohsense ruhig gewährn, su langse de Geschichte net zu bunt treihm.

Buriche Woch is meine Frah drbei un macht es Ohmdsbruhd zeracht. De bäden Heinels vorn hatten all wieder dn gansen Nohchmittohk Besuch. Do kimmt dr äne rein un mänt, ebb ne net meine Frah ä paar Ver nein bränge wollte, se

wollten sich zesamme Ohmdbruht zeracht machen. Nu sän jeht de Üer verdammt knapp, ower meine Sihner hatten gerode ahngefange, wieder zu lehng. Kochnich Wasser hatten mr gerode, alsu de Üer har un nein. Ich mußte mich mit dr Taschenuhr vor dr Rähr sehen un aufpassen. Wiese gar sän, brängtsese nein un gieht fort nohch dr Millich.

Ich hoh mr kaum mei Herrel ahngeschteckt un mich in dr Sofaeck gesetzt, do här ich vorn ä Gelach un ä Gekriesch, wie wenn dr Teisel luhs is. Es dauert ower net lang un de ganse

Gesellschaft gieht obb.

Dos war dn Freitich. Dn Sunnohmdmittoht sichen mr ahm bein Mittohksbruht, do kimmt de ganse Gesellschaft all wieder ahn un will sich rän imbränge vor Lachen. Gleich drauf kummese bei uns wein un verzehln uns, weshalb se su

fidel wärn.

Se hetten doch gestern Ohmd Aer verlangt, ower vergassen zu sahn, dosses ruhe sein sollten, denn se hetten sich offm Schpiretuskocher Schpiecheläer machen wolln. Wieses nu gemerkt hetten, do wär guter Roht teier gewasen, denn zu gekochte Üer hettense känn Apptit gehatt un meiner Frah wolltense nischt sahn. Dr greßte Luftekus drvon hatte ower än schlaue Gedanken.

On Sunnohmdmorring schtedt har de Aer in dr rachten Iwerziehertasch un gieht mit an Rumpel zusamme nohng Marrett. Vorsichtig schleingse sich an de Butterfrahns rahn, ower de Aer fan knapp un teier. Do ower schtieht ane, dar mr all von weiten ahnsieht, doß mit dar ta gut Kerschenassen is, un gerode die hot noch a paar Aer in dr Schwing. De bäden ziehn heflich ihre Mik un sahn, se wollten sechs Wer fähfen. Weil de baden nu su heflich fan, mantse, ebbse die Aer in äner Tuht paden sollte. Ower die baden währn sich mit Sand un Fieß gehng dar Freindlichtät, na, dos fannese net verlange, denn se wisten wull, doß de Tuhten schauder= haft teier wärn, un dosse an de Wer suwiesu nischt verdiente. De Alte audtse von dr Seit ahn un mag net racht, wolln diese zum Jeizel machen, oder isses ihr Arnst. Do de bäden Schtudenten ower su ä freizehrliches Gesicht machen, su beichlieftse raich: Von die kannste a paar Pfeng meh namme! Alsu dr Luftekus greift zu un verprogelt seine Aer rasch in dr linken Jwerziehertasch. Jetzt frohngse nohch dn Preis un de Altsche mant gans treihartig: "Na, weils Sie san, sollnse bluß zwäunzwansig Pfeng bezohln!"

Gans betriebt schitteln ower unnere baden Briedersch dn Ropp un sahn, doß tehtne scheißlich läd, ower suviel Gald känntense vor de Aer net ahnlehng. Schwupps greift dr Luftekus in dr rachten Jwerziehertasch un lehgt de Aer wieder hin. Heslich ziehnse de Witz un verschwinden, indann de Aerfrah drhinter dorrich schilt, denn solltense sich Ameisenäer käsen, do krehngse vor an Gresch ä paar hunnert Schtick.

Suweit wär alles gans hibsch gewasen, ower es dicke End kimmt nohch. On Sunnohmb Ohmb kimmt meine Schwehchern in vuller Aufrehchung iwer dr Gaß geflist un battelt, mr mechten ihr doch ä paar Aer lohsen. Se wär heite Morring off die Marrett gewasen un hette gerode noch sechs Aer erwischt. Nu hettse ahm Feier ahngemacht un wollte Aerstuhng backen, weil ihr Frizel gleich ahnsahn meßte un wiese Aer in Topp schlahn wollte, do hettse vor Schred in dr Ohnsmacht gelahng, de Aer warn alle — gekocht...



## Lauter Klänigkäten.

Ich will eich ä paar Rlänigkäten verzehln, die eich ä Schmunseln im dr Schnut rimmziehn lohsen. De Walt is ju su alwern, dosses wahrhaftig käne Sind is, wenn mr uns ah Alwernhäten verzehln. Wos hillests, wenn mr iwer alle Wohzen, die än es Lahm mang de Bähn schmeißt, de Händ ringe? Wärds dodrvon besser? Ich gläb, mr kumme wätter, wenn mr net alles su schwär namme.

Su lahst die paar Traktatse un denkt meintswahng, dr Schießer hot än Schtrich, har nimmts eich net iwel, denn dos hane all meh wie äner gesaht.

Härt zu!

## A besorrigter Chemann.

Es Jetthen war krank. Wätter nischt wie Haut un Knochen warsch. Wenn ä Mannsbild krank is, su isses all schlimm in Haushalt, ower es verschtieht äne Frah doch mehstens, mit su än Knäreckel imzugiehn. Betrappelt ower es Kranksein ämol äne Frah, un is käner do, dar sich drimm kimmert, su isses zahnmol schlachter.

Dos ersuhr ah es Jettchen. Sei Mann war äner, dann koste alles zu viel Gald, wos net vor ihn ausgegahn war, har solwer ower war seiner Schnut fäne Schtiefmutter. Wenns ihn mant an nischt fahlte, su kunnten Frah un Kinner de Schnut an Hoken hänge, do sohg un härte har nischt drvon.

Dr Dokter mußte nohng Jettchen gehult warn, beklopptes un behorrichtes, begudte de Zung un schittelte dn Ropp. Sei Richtschpruch war, es Jettchen wär total offn Hund un mehte wos in de Knochen han. Dr Frize zug äne schefe Schnut, ower wos wollter machen?

Wie dr Dokter fort war, machte sich unner Frihel drbei un kochte dn Jettchen äne Tass Bolliong. Dos wär gans leblich gewasen. Har machtes ower gans ähnsach un kochte mant Werfel-Bolliong, die immer su schien nohch Zellerie reihcht un wu mr de Fettahng zehln kann. Wierer drmit an Jettchen sein Bett kimmt, dreht dos dn Kopp rimm un saht: "Die namm mant wieder mit, die kann ich net trinken!"

Dr Frizel ower is tief in seiner Ehr gekränkt. "Su ä Lackermaul", schilter mit seiner Frah. "Ich hoh mr suviel Mieh drmit gegahn. Denk ower net, doß ich dann teiern Kram wackgießen kann. Denn schlah ich mr ahm zwä Üer nein un sausse salwer!"

#### 00

## Wos vor än gut is, hillest ah dn annern.

Weil mr nu ahm bei de Kranken sän, su härt zu, wie sich dr Harmann ämol salwer kurierte.

Har hatte mit dn Dotter noch nischt zu tun gehatt, nu ower mußtes ne su drwischen, dosses ne de Eingewäde mant su imtrempelte. Wos ower es Schlimmste war, morring sollte Kinnertähf beine sein un ä klänes Fassel Lohcherbier schand all draußen off dr Dahl. Dos ower war dn Harmann seine greßte Nut, dosser do nischt drvon frehg.

Hallerjahns- un Pfafferminstee gekocht, ower es wollte nischt ahnschieden der hat hatte sich all Ballerjahns- un Pfafferminstee gekocht, ower es wollte nischt ahnschlahn. Su machte har sich denn drbei un kramte alle Schieblohden dorrich, ebb har net noch wos fänd, wosne hallefen kännte.

Wie har su allerhand Schachteln aufmacht un an alle mehgling Pullever lack, do felltne äne Schachtel in dr Hand, do warn lauter su kläne Dinger drinne, die sohng aus wie Granaten un riehng totense gar net schlacht, wie Schokelade. Har buchschtewierte de Aufschrift, un krehg schpik, doß die Dinger seine Schwiechermutter ämol von Dokter gekrehng han muß. Do packtne wieder ä Ahnfall. Ohne sich lang zu besinne, scheckt har vier Dinger hinter de Jähn, keit dreimol zu un schluckt nobb.

Es wart net lang, do drehts din Harmann mit Gewalt din Mohng im. Do padtne de Wut. Har langt sich es Fassel rein un schleht din Kran nein. "Wende ämol kaputt giehn soft, denn witte doch wenigstens von Kinnertähfsbier wos droon han", saht har sich.

An annern Morring finden de Frahnsleit din Har-

An annern Morring finden de Frahnsleit dn Harmann in dr Schtuhb. Schtarnhohckelvull! Es Fassel war bis off äner klän Nähch ledig un in dr Hämorrihden-Schachtel, die off dn Tisch schachtel, war gerode noch äne

Granat.

Die Rur hottne ower nischt geschohdt. Wie har ausgesschlohsen hatte, warer treizsidel. Sei Wort is jetzt: "Wos vor annere gut is, hillest dir ah!"

#### 00

## Wie dr Guftel Schpargel affen mußte.

Alle guten Dinger sän dreie. Un do willich als drittes noch ä Schtickel verzehln, wos ich salwer mit ahngesahn hoh.

Dr Gustel hatte in Hildesheim wos zu tun gehatt. Wie har nu seine Besochunge gemacht hot, trehg har doch Hunger un Dorscht un sahte sich, a paar Mark kannste ämol reskiern, sost dr heite ämol a ahnschtänniches Mittohksbruht ginne. Wurim ah net, har kunntes. Har war Schteier un desserballeb gängsne gar net schlacht.

Wie har nu su dorrich de Schtrohzen schlenkert, do lahsene ä paar Kollehng iwern Wahk, dierer von frieher kännt. Die warn mit ihre Frahnsleit zu äner Versammlung gewasen un de Frähd war gruß, wiese dn Gustel trohsen. Gleich ludense dn Gustel ein, har sollte sich an ihrn Mittohksbruht ahnschließen, se wißten, wus wos Guts zu assen gahn sollte.

Unner Gustel lett sich beschwatzen un giht mit. Nu ower warsch in Friehjahr un de Kollehng wollten sich wos zu gut tun, ohne doß ower dr Gustel drauf zuschlung.

Ich muß eich dos verzehln, denn dr Gustel kunnte Schparchel net von weiten sahn. Es mochte wull dis dodran liehng, doßne seine Frah drhäm bluß immer weng vierssetze, dar su dick wi äne Bleisader war, annern kännte har net.

Wie nu dr Kellner de Suppentaller obreimt un es Fläsch brängt, lact dr Gustel all. Dunnerwatter, Kalbstarmenad, die ister vor sein Lahm garn. Ower gleich bentter, es sollne dr Aff lausen, wierer sieht, dosses Schpargel gitt. Nu schamter sich ower, zu sahn, dosser kan mohg un

dr Angstschwäß schtiehtne vorn Kopp, wiene seine Tischnappern orndlich weng offn Taller pacte, die dachte, har wär bluß su schichtern.

Zu alln Unglick schlauntes noch, doß har su äne racht dicke Schtang prowierte, ower unten ahnbig, wuse tatsachlich ä habbel holsig war. Har keite un keite, ower hinterschlucken kuntersch net. Das machte wull de Aufrechung.

Do pakt unnern Gustel ower de Berzweiflung. Bei dann Verzehln brochtersch fertig, dosser äne Schtang Schpargel nohch dr annern unter dn Tijch schmiß. Nu noch zwäe hatter vor sich. Wierer wieder äne in Obsinken verschwinden lohsen will, se soßen in su äner hallebunkeln Nische, do versieht har de Schans un gitt ä habbel zu viel Schwung. De Schpargelschang, schien in Butter getaucht, sleicht äner Dam, diene gehngiwer sitt, an de seiden Schrimp.

Ihr kännt eich denken, doß die sich net schlacht versehrt hatte. Se will aufschpringe, sappt ower off äner annern Schtang, die untern Tisch leit, rutscht aus un verschwind unter dn Tisch. War kunntser verdenken, dosse nohm än Halt suchte, se faßte nohng Tischtuch, un eh äner wußte, wie de Sach zugegange war, hattse sich mit dann Laken zugebeckt un alle Taller, Napple un Kimple hatten de Käsmitgemacht.

Unner Gustel ower is zum ärschtenmol in sein Lahm zum Zachpreller geworrn. Eh sich äner besunne hatte, war har zur Tihr naus un is nohng Bahnhoff reteriert. Wenn har heite noch wos von Schpargel härt, wärder kahsweiß.

#### 00

## Es Hauptbuch.

Es soll genung sein von Assen un Trinken. Zwä kläne Traktatle sollter noch härn.

Do warn in unnerer Schtadt ämol zwä treie Freinde, die alle Arrebt ahnnahme, wennse net zu schwär war, wennse net zu schwär war, wennse net zu schlacht bezohlt wur.

Die mußten ämol in än Dokterhaus Kolln neintrahn. Se krehngs zantnerweis un hatten sich ä paar Kerreb ausgewuhng, drmitse ah käner beschummeln kunnte. Weilse ower Angst hatten, se kännten sich verzehln, hattense ä Braht an Haus schiehn un machten bei seden Korreb vull, danse neintruhng, än Kreideschtrich.

Do kimmt dr Gorrig raus un sieht, wie ä Hund an dn Braht schtieht un es Bähn huhchhebt. Mit än Sat isser drbei, schnappt es Braht un rufft sein Kamerad zu: "Frihel, ich bat dich im Gottswilln, mr. messen unner Biro äne Etasche hecher verlehng, de Hunne radiern in unnern Hauptbuch".

0:0

## Wos de Hauptsach war.

A annermol hatten die bäden iwernumme, äne Goldsgruhb rän zu trahn. Jeder Harzer wärd wissen, wos su ä Ding is, sinst mohg har sichs erklärn lohsen.

Wiese nu in dr vulln Arrebt sän, rennt dr Frizel mit on Schtiel von dr Schepptell gehng seiner Jacke, die an Haus hing, un die leit in dr Goldgruhb. Mit viel Geschick ower angelt harsche do wieder raus.

Sei Kamerad wollte sich halb tut lachen. "Wos witte benn mit dar Jade, die kannste doch net wieder, ahnziehn!"

"Nä", mänt dr Frizel, "se is ju ah net meh viel wart, im dr Jake isses mr net zu tun, ower ich hoh doch med Friehschtik drinne scheden."



# Dr Barkschpiechel.

Anisternd un krachend rumorn de Schtukenschicker in Uhsen, draußen hauelt dr Wind un klatscht dn Rähn an de Fanster, dr Tohk will Obschied namme, ower de Nacht zehchert noch, ihr Rechement ahnzutraten. Do lehgt dr Gottsried es Schnihmasser aus dr Hand, har hot Vuhchelheisle geschnitzt, un langt von Eckehrt es Herrel robb; es Miening härt auf zu scharwarken in Schuhb, Kich un Schtall un setzt sich mit dn Knittelzeihch bein Uhsen, nohchdanns ä paar Eppel in dr Rähr gelegt hot. De Nobeln klappern, dn Gottsried sei holländscher Knaster schiedt blahe Wolleken dorrich dr Schtuhb un de bäden Alten halten Dämmerschtunne.

Do, horrich, do gieht de Haustihr, dr Hangorrig isses, in de bunten Sockenschuh mit dn geschtickten Herschel drauf un mit dr lang Pfeif kimmter off än Schprung riewer, un wie wenns dr Christiahn, dar uhm wuhnt, gerochen hot, kimmter ah ahngeschlorreft un es dauert net lang, do sän de alten

Schachtgedinge wieder in Flohch, längst vergassne Schachtbrich kumme in Errinnerung, schlachte un gute Interscheiersch missen iwer dr Kling schringe un alle de alten lusting Säpelgeschichten warn nei drlabt. De Junges sitzen in de Eden un härn zu un mannich än johgts äne Gänsehaut iwern Ricken, wenn de alten Harzsching von Barkminnich un von wilden Mann verzehlt warn un doch kännese net genung drvon kriehng.

Rännt heite wull noch äner de Dämmerschtunne, de gemietlichste Zeit an gansen Tohk? Ich gläbs kaum. In unnerer Zeit, wu alles in Galopp gieht, is do käne Zeit meh drzu un de alten Geschichten sän käne Mode meh, denn es kumme ju käne "Rekorde" un käne "Sensazione" drinne vier un von Hexen un Wichtelmannle will käner meh wos wissen.

Dos lett sich net ännern un mr missen uns drmit obsinden, ower wu mr uns drzehng währn wolln, doß is de Tatsach, doß unnere alten Harzschng su langsam wad in Bergassenhät geroten. Dos derref net sein, un wiese frieher immer un immer wieder verzehlt wurn un su sich lebendig hieln, su muß mersche seht wieder rausgrohm un vor Ahng fiehrn. Su sei die Geschichte von Bartschpiechel aufgewärmt, die dr En Gust aus Jallerfall all vor ungefahr achzig Jahrn in sein Harzbuch verzehlt hot. Dismol isse ower ä annerer Bartschpiechel wie dar, dann mr gewehnlich sein Kameradzeihng will, wenn mr sich drmit verunähnigt hot. Ich gläb net, dossen dr En Gust iwel nimmt, wennich de alte Geschichte in unnerer liehm Heimotschop verzehl, meiner Ahnslicht nohen verliertse nischt droorrich.

Alsu härt zu:

Dr Hangorrig schieht vorn Schtuhß un buhrt. Har is allän, denn sein Ramerad is äne Wand offn Dessel gefalln. Jeht letter dan lahme Arrem mit dn Buhrseistel an Leid robbsalln un zeiht dn Bährer aus dn Loch. Gott sei Dank, es is tief genung. Schwäß genung hots gekost, denn de Schtroß is hart. An Bissen Brut un än Schlud Schnaps ginnt har sich, denn machter sei Loch zuracht. Dunnernt rullt dr Schuß dorrich de Baue. Wie sich dr Moht verzuhng hot, sieht unner Hangorrich, dossen e äne ungeheire Owesch hingeschtärzt hot. Har iwerlehgt noch, wieviel Kramschichten wull netig sän, im dos Geberrich zu verarreben, do hebter dn Kopp un horricht, issen boch, wie wenner äne seine Schtimm härt, die in äns wack rufft: "Killef, Hillef, rett mich."

"I dann Dunnerwatter", denkter, "war kimmt denn hier har". Ower trothdanner in jeder Ed rimmkundforscht, kanner nischt finden. Dos Ruffen bleiht ower un fiehrtne zudrletzt nohng Buhrloch hin, von dann in Schuhß ä paar Zoll sigen

gebliehm sän, do siehter in dann Loch äne Art Glosflasch schteden un in dar huppt ä Wasen rimm, wos ne beinah aussieht wie ä Mensch, dos ringt de Händ un rufft vernamlich: "Hilles, rett mich".

Dr Hangorrig zechert, denn es grauelt ne doch, ower es Mitleid behelt doch de Ewerhand. Viersichtig kloppter mit du Buhrseistel an dn Glohs, dos schpringt ahngblicklich auf un dos kläne Ding huppt off dr Ard. Ru ower gereit dn Hansgorrig doch seine Viereiligkät, denn dos kläne Ding wechst un wechst un dr Barkminnich schtieht vorne, gruß un ferchterlich.

Dn Hangorrig hebts de Haar huhch, har fellt off de Knie, doch dr Barkminnich winktne, aufzuschtiehn, un mit äner Schtimm, die wie farnes Watter grullt, sahter: "Es is dei Glick, dochde off meiner Bitt gehärt host, sist wärsch drischlacht gegange. Weilde ower ä gutes Harh host, su namm dissen Schpiechel, es is ä Barkscheel un wennde do neinguckt, su zeigter dr alle Arzgäng in dr Imgehngd. Du siehst ower ahch, ebb deine Kameraden drinne in dr Gruhd faul oder fleißig sän. Off dr annern Seit ower kannste mit seiner Hille alles verfluhng un verwinschen, wos zum Barwrig gehärt un jeder Fluch wärd Tud un Verdarrem bränge. Berwahrne gut un sah kän Mensch wos drvon, sist isses dei Unglick. Es gieh dr wull!" De Wang tut sich auf un dr Barkminnich is verscholln.

On Hangorrig zittern alle Knochen un har wäs net racht, hotter geträmt oder isses Wahrhät, doch dr Barkschpiechel leit nahmne. Har verwahrtne in Busen un fährt zu Tohk.

Dn annern Morring vor Tah un Toht is dr Hangorig unterwahgs. Niewer nohng Anerschbarrich zeihtsne un wierer in dr Gehngd kimmt, wu disser mit dn Innerschtsthol sich trifft, do zeihter dn Barkschpiechel vier un gudt nein. Hotter de ganse Geschichte bes seit noch vor än Trahm gehalten un sein Schpiechel mißtrausch betracht, su tutter seht än halln Juchzerz, denn har sieht än mächting Ahrzgang dorrich dn Geberrich schtreihng un su ziemlich zu sein Kiehen ausgiehn. Har bezähngt sich de Schteht genah mit Schtän un Est un macht sich vuller Frähd offn Hämwahk.

Net weit von Zallerfall kimmter an dr domoling Gruhb "Trei" vorbei un dorer beinah alle kännt, die iwer un unter Tohk arreben, su sahter sich: "Mußt doch ämol zusahn, wosse gerode machen". Har gudt in sein Schpiechel un steht dn Kunstinacht off dr Schtred liehng un schlohfen, de Wasser ower giehn drweile in Schacht nein. De Ahnschlahcher arreben trei un brav, ower dr Gäpelaussaher leiht in dr Bucht

off dr Bank un schnarricht, dr Ausrichter hingehng is net faul, dar schnät än Schtrich nohng annern meh in Karbshols wie in Tatsach getriehm sein. Außerdann siehter, wie jenseits an Barrig grußartiche Ringe von Ührz liehng, die sich mit dr "Trei" dorrich äner bräten Silwerschnur versbinden, jeht wässer, wos sei Schpiechel wart is.

Wierer gemietlich gefriehschickt hot, mußne seine Frah es barringdne Zeich reinhuln un har macht sich offn Wahk nohng Barrichamt un lett sich dn Ewerbarkmäster malben. Dann verzehlter von sein Ahrzsund un erbitt sich, dn Barkamt de Schteht zu zeihng, wennsne off dar nein Gruhb zum Schteier machen. Dr Ewerbarkmäster is wull einverschtanden, ower ärscht muß Ahrz do sein. Nä, mänt dr Hangorrig, wenner ärscht de Schteht wißt, bleiht es Ahrz net außen, wull ower mei Schteierposten. Machen mrsch imgekährt, ärscht dn Schteier, denn es Ahrz. Rutgedrunge saht dr Ewersbarkmäster zu.

Acht Tohk drauf schieht dr Gäpel offn Anerschbarrich un in kaum finnef Lachter Teif schieht es blanke Schuffährz. Ah an de annern Schkehten, die dr Hangorrig bezähngt, wärdmr findig. Su bezähngter ah de Schkeht, wu dr Schacht "Ring un Silwerschnur" neingeschlahn wärd un dann seine Schachtahnlohng ärscht vor ähning Jahrn obgerissen sän, währnd es Zachenhaus heite noch schieht. Es Barkamt machtne iwer bäde Gruhm zum Geschwurne, ower sei Hauptschnigmerk richter doch off dr Gruhd an Anerschbarrich. Se liesert äne gruße Ausbeite un de Barkleit denken: "Mir bränge es räne Ahrz zu Tohk un meh wie alle zusamme, do brauhng mrich ah net su hille zu han, es siehts ju käner. Se machen ower käne schunne obgezuhng wärd. Dr Geschwurne wäß alles un nischt bleit ungeschtrohft.

Is dr Neid all dodriewer, doß dr Hangorrig su rasch Geschwurner geworrn is, bei Rameraden un ah bei de Interschteiersch un Schteiersch gruß gewasen, su is da Wut iwer seiner unerklärling Hallsichtigkät noch gresser. Hanse bes jett gebummelt, su warnse jett faul un de Aufsicht tut ah nischt, wosse net unbedingt netig hot. Su giht de Ausbeite immer meh zerid. Offn Barkamt wärd mr schtuzig un druht dn Geschwurne mit Obsehung, wenner net in jeder Schicht äne gewisse Anzohl Treihm liesert. De Barkleit kriehng von dar Druhung Wind un wittern äne Gelahnghät, ihrn unbequeme Geschwurne lus zu warn. Rä Schtrohsen un kä Schalten hillest meh, de Treihm warn immer wehnicher.

Dr Geschwurne rast un tobt. Vergablich. Do settne es Barkamt ob. Wierer dann Obsetzungsbefahl in Sänden hot, do schtecter dn Barkschpiechel in Busen un fährt nein un tält dn Barkleiten mit, dosser ka Geschwurner meh sei. Die fänne de Frähd driewer net verbarring un machen ihr laut Luft. Do fährter vull Wut un Grull zu Tohk. Born Gapel tritter hin, zeiht dn Barkschpiechel raus un schpricht de unhälvulln Worte: "Schpiechel, tu beine Wertung. Verflucht sost du Gruhb sein mit alln, wos in un off dr is. Es Ahrz in dir verwannel sich in Bark. Berscholln sei Ort un Schtred, Schacht un Gapel, ja de Salln fein von Ardsbuhden vertilligt. Alle, die in dir arreben, sein in ewicher Nacht begrohm un faner foll dich wiederfinden. Ausgenumme dr= von soll dar Barkmann sein, dar unter dr Predigt an än Sunntig geburn is, bar an ichwarzen Budel hier har brangt, wecher in dr Gehannesnacht jung geworrn is un fane weißen Saar an sich hot. Schpricht dar Mann benn:

> Hier is dr Hund, Nu liehs dn Bund,

su soll de Gruhb wieder bliehe un dr Fluch vonner genumme

A grausig Gepolter un Schlahdunnern hebt ahn un äne Schtahbwollek hillt alles ein. Wie die sich verzuhng hot, is von dr Gruhb käne Schpur meh do, kä Gäpel, käne Hall, dr Geschwurne is ah verscholln. Dr Gäpelaussaher allän entrinnt dn Verdarrem, har wollte gerode obliehsen, har schieht net weit hintern Geschwurne, härt dn ferchterling Fluch, härt es Gepolter von zubruchgiehnden Schacht un fellt ohmächtig zu Vuden. Wierer wieder zu sich kumnt, schleppter sich häm un verzehlts seiner Frah, do trifftne dr Schlohk un har is tut.

Lange Jahre sän verflossen, do kimmt ä junger Barkmann bein Aerschwammlesuhng mit sein Pudel an dar Schteht. Har wäß ower nischt von dar grausing Geschichte un wunerer sich, doß sei Hund su unruhig wärd. Mit ämol gitts immne ä Knistern, Krachen un Rauschen un wierer richtig zu der Besinnung kimmt, siehter sich in än alten Gäpel. Dr. Schitzer sitt bein Geschtäng an Fanster, der Gäpelaussaher sitt off der Bank un der Ausrichter schieht mit der Schärzer off der Hank under Ausrichter schieht mit der Schärzer off der Hank und klus der Schachtloch scheing grahe Nawel, die wie lauter Tud un Feilnis riehng. Ohne sich imzuguden slichter aus den Gäpel. Dr. Hund ower läfft nohng Schachtloch un gudt nein. Do scheing zwä graun=

hafte Geschtalten in Geschwurnertracht aus dn Schacht. Es wärd dr Geschwurne un dr Barkminnich sein. Se packen dn Pubel, reißen dos Tier in zwä Täle un Schacht un Gäpel is wieder verscholln.

Dr junge Barkmann schleppt sich häm, ihn tut sei Hund läd un har verzehlt sein alten Vohter sei Erlabnis. Drauf erfährter de Geschichte von Hangorrig un sän unhälvulln Barkscheel un dr junge Mann archert sich, dann Schpruch, dar dn Fluch geliest hette, net eher gekännt zu han. De Gruhb hot seithar noch käner wieder gesunden.

Sollte nu äner unter eich sein, dar dn Sunntig unter dr Predigt geburn is un sollte äner än schwarzen Pudel han, dar in dr Gehannesnacht zwischen ellesen un zwellesen jung geworrn is, dar mohg sich disse Geschichte merken, drmit har net ahmsu unvorberätt wie dar junge Barkmann is, wenner in dar Gehngd kumme sollte.







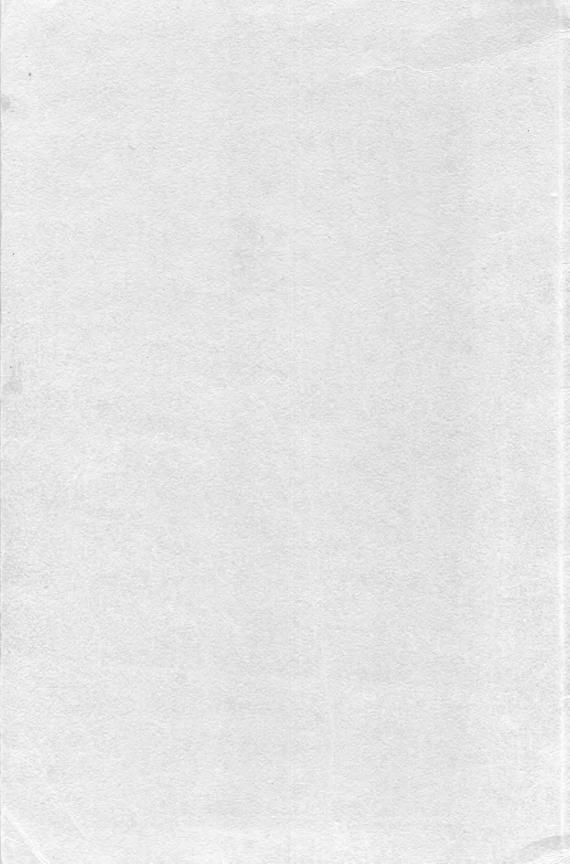